# Schrifttumsverzeichnis von Erich Ludendorff und Dr. Mathilde Ludendorff.

Entnommen den Werken von Erich Ludendorff: "Vom Feldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung – Meine Lebenserinnerungen" Band II und III, (Verlag Hohe Warte Stuttgart) sowie "Mathilde Ludendorff – Ihr Werk und Wirken", (Ludendorffs Verlag GmbH München, 1938).

Digitalisiert, zusammengestellt und veröffentlicht von Matthias Köpke, 17291 Nordwestuckermark, Eigenverlag 2014.



"Wehe dem Volk, dem die Geschichte nicht Lehrmeisterin sein kann!"

(Erich Ludendorff)

Erich Ludendorff nach einem Gemälde von Eißfeldt

# Diese Schrift dient der geschichtlichen Forschung und wissenschaftlichen Dokumentation

Digitalisiert, zusammengestellt und herausgegeben von Matthias Köpke, 17291 Nordwestuckermark, Germany. Eigenverlag 2014, 1. Auflage.

Diese vorliegende Schrift und deren Verfasser beanspruchen für sich den Esausegen gemäß 1. Mose (Genesis) 27, 40 und stehen somit unter dem Schutz des Esausegens als oberste gesetzliche Regelung für alle Jahwehgläubigen!

Nähere Informationen zum Esausegen sind in den Werken:
"Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger", "Das Buch der Kriege
Jahwehs" und "Der Papst, oberster Gerichtsherr der BR
Deutschland" von Matthias Köpke (Koepke), als E-Book und Freeware unter
www.archive.org oder www.scribd.com enthalten! Dasselbe gilt für alle anderen
Werke von Matthias Köpke.

Dieses e-Book ist Freeware. Weitergabe, Vervielfältigung, Ausdruck und Speicherung in elektronischen Medien sind für Privatpersonen und Bildungseinrichtungen frei. Die gewerbliche bzw. kommerzielle Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Autors. Das e-Book "Schrifttumsverzeichnis von Erich Ludendorff und Dr. Mathilde Ludendorff" darf ohne das Einverständnis des Autors nicht verändert werden.

Weitere Bücher von Matthias Köpke, als e-Book im Internet:

1. "Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger", 2. "Das Buch der Kriege Jahwehs", 3. "Kampf für Wahlenthaltung", 4. "Kampfgift Alkohol", 5. "Der Freiheitskampf des Hauses Ludendorff", 6. "Der Papst, oberster Gerichtsherr der BR Deutschland", 7. "Der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe", 8. "Scheinwerfer-Leuchten", 9. "Haus Ludendorff und Wort Gottes", 10. "Jahweh, Esausegen und Jakobs Joch", 11. "Es war vor einhundert Jahren", 12. "Destruction of Freemasonry through Revelation of their Secrets" von Erich Ludendorff; Herausgegeben von Matthias Köpke, E-book. 13. "Denkschrift: Mit brennender Sorge", Offener Brief. 14. "Drei Irrtümer und ihre Folgen", 15. "Warum sind meine Kinder nicht geimpft?" 16. "Vom Wesen und Wirken des Bibelgottes Jahweh und seiner Kirche"

# **Hinweis des Herausgebers**

(Ausführliches im Buch: "Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger" von Matthias Köpke)

Auch in der israelischen Gesellschaft gibt es laut Prof. Israel Shahak\*, der einige Jahre Vorsitzender der *Israelischen Liga für Menschenrechte* war, und dem amerikanischen jüdischen Wissenschaftler Norton Mezvinsky\*\* – dem mohammedanischen und christlichen Fundamentalismus vergleichbar – extremistische Bestrebungen, die allen nichtjüdischen Personen und Völkern die Menschenwürde aus religiöser Überzeugung absprechen; sie verletzen die von der Menschenrechtskommission sowie die im Grundgesetz garantierten Grundrechte und die freiheitlich-rechtsstaatliche Ordnung. Über extremistische Verhaltensweisen – ganz gleich welchen Ursprungs diese sind – aufzuklären und ihre geistigen Grundlagen sowie ihre politischen Zielsetzungen offenzulegen, ist ein Gebot der rechtsstaatlichen Selbstbehauptung und stellt berechtigte Notwehr dar.

Den **imperialistischen Bestrebungen** des im Mosaismus (Judentum, Christentum, Islam) wurzelnden Extremismus der sogenannten **Jakob-Fraktion**, (vgl. 1. Mose 27, Vers 28-29):

"So gebe dir Gott (Jahweh) vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde und Korn und Most in Fülle! Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen! Sei Herr über deine Brüder, und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter! Die dir fluchen, seien verflucht, und die dich segnen, seien gesegnet!"

kann spätestens seit 1948 der im Auftrage des mosaischen Gottes Jahweh den Nichtjuden in der Verkörperung Esaus erteilte Segen entgegengehalten werden (1. Mose 27, Vers 40, Satz 2 der Luther-Bibel, Stuttgart 1902, 19. Auflage):

"Und es wird geschehen, daß du **auch ein Herr** und sein (Jakobs) Joch von deinem Halse reißen wirst."

Nach mosaistischer Sicht wäre eine Behinderung oder gar Verhinderung dieses Hervortretens mit dem Esausegen gleichbedeutend mit einem grundsätzlichen <u>Bruch des Bundes mit Jahweh</u> und eine <u>Verhinderung der Ankunft des Messias</u>, welche die <u>Verfluchung und Vernichtung durch Jahweh</u> nach sich zöge. Nach dieser Lehre würde jeder Jude oder von Juden abhängige Nichtjude (künstlicher Jude wie z.B. Christen, Freimaurer, Mohammedaner usw.), der diesem Segen zuwider handelt, den **Zorn Jahwehs** auf sich und die jüdische Gesellschaft heraufbeschwören und dadurch die **Vernichtung Groß-Israels** (Jakobs) **durch Jahweh** fördern.\*\*\* Siehe dazu: Der Fluch des Ungehorsams, 5. Mose 28, 15-68; davon bes. Vers 58! Der Bann setzt sich automatisch in Kraft, sobald der Esausegen verletzt wird.

Letztendlich wird, wie es in der Weissagung des Mosaismus heißt, die allseitige **Einhaltung des Esausegens** – ohne den Juden zu fluchen – zum weltweiten Frieden zwischen Juden (auch künstlichen Juden) und Nichtjuden führen.

<sup>\*</sup>Israel Shahak † (Jerusalem): "Jüdische Geschichte, jüdische Religion – Der Einfluß von 3000 Jahren", 5. Kapitel: Die Gesetze gegen Nichtjuden, Seite 139-180, Süderbrarup 1998, Lühe Verlag, Postfach 1249, D-24390 Süderbrarup.

<sup>\*\*</sup>Israel Shahak u. Norton Mezvinsky: "Jewish Fundamentalism in Israel", 176 Seiten, London 1999, Pluto Press, 345 Archway Road, London N6 5AA.

<sup>\*\*\*</sup> Roland Bohlinger: "Denkschrift auf der Grundlage des geltenden Völkerrechts und des im Alten Testament verkündeten Jakob- und Esausegens", veröffentlicht in "Freiheit und Recht", Viöl im Nov. 2002.

# "Deutsche Wochenschau"

# Jahrgang 1926

Nr. Aufbaufragen II E. Ludendorff: 2 E. Ludendorff: Aufbaufragen III Mr. 4 Deutsche Siedlungspolitik im Often Nr. E. Ludendorff: Landwirtschaft und Weltleihkapital Nr. E. Ludendorff: E. Ludendorff: Landvolk, völkischer Staat und Führertum Mr. 6  $\mathfrak{N}_{r}$ 7 E. Ludendorff: Der Nationalverband deutscher Offiziere ín Gelbst= beleuchtung I Mr. 8 E. Ludendorff: Erhaltung und Siedlung des bäuerlichen Landvolkes E. Ludendorff: Der Nationalverband deutscher Offiziere in Gelbst= beleuchtung II Erhaltung und Siedlung des bäuerlichen Landvolkes Mr. 11 E. Ludendorff: Mr. 12 G. Ludendorff: "Bedenktage" Der deutsche Arbeiter: Die Kriegsursache und Kührer Mr. 18 E. Ludendorff: im Befreiungskampf E. Ludendorff: "Der Nationalverband deutscher Offiziere und ich" Mr. 22 Mr. 29 Die Sozialpolitik der Reichsregierung E. Ludendorff: Beichen der Beit Nr. 30 E. Ludendorff: Mr. 31 Noch einmal: "Gozialpolitik" der Reichsregierung E. Ludendorff: Mr. 32 Der Aufmarsch 1914 E. Ludendorff: Mr. 35 E. Ludendorff: "Der 29. August 1916" Mr. 38 "Urbeitedienstpflicht" E. Ludendorff: Nr. 39 Nochmals und immer wieder die Revolution von oben E. Ludendorff: Nochmals und immer wieder die Revolution von oben Mr. 40 E. Ludendorff: Mr. 42 Bekanntmachung zu den Wahlen (10. 10. 26) E. Ludendorff: Mr. 43 Bergab . . . ! E. Ludendorff: Mr. 44 E. Ludendorff: Was wird aus Deutschland?

# Jahrgang 1927

Mr. E. Ludendorff: 1926/27. Ein kurzer Abriß E. Ludendorff: 71. "Weg mit der Schuldlüge!" Nr. Der Freiheitskampf der deutschen Frau I M. Ludendorff: Die Krise im Weltkriege I Nr. 7 E. Ludendorff: Nr. 8 E. Ludendorff: Die Krise im Weltkriege II Der Kreiheitskampf der deutschen Frau II M. Ludendorff: Die römische Kirche und der Zins Nr. E. Ludendorff: Ueber jüdische Weltmacht und deutsche Freimaurer Mr. 10 E. Ludendorff: Mr. 11 Bom unsichtbaren Hakenkreuz E. Ludendorff:

Mr. 12 M. Ludendorff: Die heilige Franziska Berwertung der weiblichen Eigenart im Wollen und Mr. 15 M. Ludendorff: Handeln Mr. 16 E. Ludendorff: Jude, Jesuit und eingeweihte Freimaurer M. Ludendorff: Der Jude und die deutsche "Leichtglaubigkeit" Mr. 19 E. Ludendorff: Der Goldat Mr. 21 E. Ludendorff: Köderalismus oder Einheitsstaat? Mr. 23 M. Ludendorff: Jung-Siegfried und Mime Mr. 25 E. Ludendorff: Bolk in Not! M. Ludendorff: Was sollen wir tun, welche praktische Arbeit sollen wir leisten? Mr. 29 E. Ludendorff: Wiederum zum 19. Juli Mr. 30 M. Ludendorff: Berhangnisvoller Trugschluß Mr. 33 M. Ludendorff: Jüdische Mission Mr. 34 E. Ludendorff: Meine Kampfziele Nr. 35 E. Ludendorff: Lannenberg Mr. 36 M. Ludendorff: "Bolkische Reformation" der Freinaurerei M. Ludendorff: Die deutsche Frau und die Freimaurerei Mr. 37 E. Ludendorff: Deutsche Mannesehre Mr. 38 E. Ludendorff: **Lannenbergdenkmal** Mr. 41 E. Ludendorff: Freimaurer=Schurz und symbolische Beschneidung Mr. 42 E. Ludendorff: Freimaurer begünstigen Spionage und Landesverrat Nr. 43 M. Ludendorff: Warum Frauen in den Freimaurerlogen nicht Aufnahme fanden und suchten Mr. 44 E. Ludendorff: Die Wahrheit über die Freimaurerei Mr. 45 E. Ludendorff: Lebendige Volkseinheit Mr. 47. E. Ludendorff: Protestantische Pfarrer als Wächter der Loge Mr. 48 M. Ludendorff: Giftmorddrohung der Bruder Freimaurer. Leffing in Händen der Bruderliebe Mr. 49 E. Ludendorff: Ein Blid hinter die Rulissen der Großlogen Mr. 52 M. Ludendorff: Der Jude als "Mondnatur", gestaltet durch die Land= schaft bon Jerusalem Jahrgang 1928 Mr. 1 Um das Volk E. Ludendorff: Die "Mondnatur" auf der Drehscheibe M. Ludendorff: E. Ludendorff: Noch schlimmer! Mr. 2 E. Ludendorff: Die Kälfchung der Urbeiterbewegung Mr. 3 E. Ludendorff: Friedrich der Große und die Freimaurerei Mr. 4 M. Ludendorff: Die Fälschung der Reformation Luthers durch die protestantische Kirche I E. Ludendorff: Nochmals — mein Kirchenaustritt Mr. 5 E. Ludendorff: Die Sabotage des Sieges zu Beginn des Jahres 1918

des Jahres 1918 II

Die Sabotage des Friedens und Sieges zu Beginn

Die völkischen Schalmeien der Brüder Freimaurer

Mr. 6

E. Ludendorff:

M. Ludendorff:

```
E. Ludendorff:
                        Die Sabotage des Friedens und Sieges zu Beginn
Mr. 7
                        des Jahres 1918 III
                        Die Kälschung der Reformation Luthers II
Mr. 8
        M. Ludendorff:
         E. Ludendorff:
                        Landvolk in Not
Mr. 9
                        Es gibt nur eine Freimaurerei
Mr. 11
         E. Ludendorff:
                        Die Kälschung der Reformation Luthers III
Mr. 12 M. Ludendorff:
                        Was geht in Deutschland vor?
Mr. 13
         E. Ludendorff:
                        Die Fälschung der Reformation Luthers IV
Mr. 14 M. Ludendorff:
Sonder=Nummer:
                         Mus der Berfklabung zur Freiheit
         E. Ludendorff:
                         Die Fälschung der Reformation Luthers, ein Meister-
        M. Ludendorff:
                         werk Judas
                         Die Internationalen und die Freimaurerei
Mr. 16
         E. Ludendorff:
Mr. 17
                         Die Rache der "unsichtbaren Bater" an Schiller I
        M. Ludendorff:
                         Berbande und Freimaurerei
Mr. 18
         E. Ludendorff:
        M. Ludendorff:
                        Die Rache der "unsichtbaren Bater" an Schiller II
Mr. 19
                         Mussolini und die Freimaurerei
         E. Ludendorff:
Nr. 20
         E. Ludendorff:
                        Logen=Hypnose und freimaurerische Berblödung
                         Die Rache der "unsichtbaren Bater" an Schiller III
Mr. 21
        M. Ludendorff:
                         Der Arbeiter am Narrenseil
Mr. 23
         E. Ludendorff:
                         Die Rache der "unsichtbaren Bater" an Schiller IV
        M. Ludendorff:
Mr. 24
                         Roms Machtwille
         E. Ludendorff:
                         Die Rache der "unsichtbaren Bater" an Schiller V
Mr. 25
        M. Ludendorff:
                         Die Giftmordversuche der Juden an Luther und
Mr. 26
        M. Ludendorff:
                         Melanchthon als Kürsprecher für die Mordbuben
Mr. 27
                         Der "Landesvater" ein Judenhohn
         E. Ludendorff:
                         Der deutsche Zweikampf und sein Ende
        M. Ludendorff:
Mr. 28
         E. Ludendorff:
                         Bangemachen gilt nicht
                         Die Rache der "unsichtbaren Bäter" an Schiller VI
        M. Ludendorff:
                        Deutschland in Kriegsgefahr!
Nr. 29
         E. Ludendorff:
                         Ein Nationalfeiertag zu Ehren Jahwehs
         E. Ludendorff:
Mr. 30
                         Die Rache der "unsichtbaren Bäter" an Schiller (Schluß)
         M. Ludendorff:
                         Der Judenfluch des Hauses Romanow und eine
Mr. 34
        M. Ludendorff:
                         "monarchisch=nationale" Zeitung!
                         Politik und Wirtschaft
Mr. 38
         E. Ludendorff:
Mr. 40
                         Organisches Wachsen
         E. Ludendorff:
Mr. 41
         E. Ludendorff:
                         Dem neuen Weltkrieg entgegen
                         Judenhohn über die gefallenen deutschen Belden!
         M. Ludendorff:
                         "Kriegerdenkmal" der 39er in Dusseldorf
Mr. 42
         E. Ludendorff:
                         Wider den Bürgerkrieg
Mr. 44
        M. Ludendorff:
                         Die Ethik im Upothekerschiebfach
                         Ein abgekartetes Spiel. Bor 10 Jahren im Großen
Mr. 45
         E. Ludendorff:
                         hauptquartier in Spaa
                         Der Raddisch, das heilige Judengebet
         M. Ludendorff:
Mr. 46
         E. Ludendorff: Das Standesbewußtsein des deutschen Arbeiters
         E. Ludendorff: Grenzlanddeutschtum
Mr. 47
```

Jesuitismus und römische Rirche Mr. 49 E. Ludendorff: M. Ludendorff: Das Konkordat, eine verdächtige Uebereinstimmung M. Ludendorff: Ein Judenhohn im Denkmal der 159er Eine neue Weltverschwörung. Jesuit und Freimaurer Nr. 50 E. Ludendorff: an der Arbeit! Nr. 51 Der Judenfluch über Mozarts Gebeine M. Ludendorff: Mr. 52 M. Ludendorff: Weihnachten - ein deutsches Fest Mr. 53 E. Ludendorff: Eine berftende Welt Jahrgang 1929 Mr. 1 M. Ludendorff: Der Jesuit bläst zur völkischen Diktatur die Silvester= melodie des Jahres 1929 Hermann Wirth und sein Werk M. Ludendorff: Mr.  $2^{\cdot}$ E. Ludendorff: Eine Welt im Werden M. Ludendorff: Die blutserologischen Forschungen und ihre vorschnelle Bezeichnung als Rasseprüfstein Mr. Die "Weltrelegion" M. Ludendorff: Mr. 4 . . E. Ludendorff: Geelisches Berderben Mr. 6 E. Ludendorff: Der Pommersche Landbund und der Rampf des Tannen= bergbundes Die Astrologie I M. Ludendorff: Mr. 7 M. Ludendorff: Die Astrologie II Mr. 9 E. Ludendorff: Die Weltherrschaft des römischen Papstes E. Ludendorff: Der deutsche Reichstag gegen Recht und Eigentum Unsere Vortragsreisen im Winter 1929 M. Ludendorff: M. Ludendorff: Unsere Lage ist ernst Mr. 10 Mr. 11 E. Ludendorff: Im Schlepptau der Tannenberger M. Ludendorff: Die Astrologie III Mr. 13 E. Ludendorff: Der erweiterte Rirchenstaat Jah aus unferer Mitte geriffen! (Bum Tode bon Mr. 14 M. Ludendorff: hermann Eißfeld) "Ludendorffs Volkswarte" Jahrgang 1929

Mr. 1 E. Ludendorff: Das große Bölkerringen Die papstliche Weltherrschaft und zweierlei Reger= M. Ludendorff: behandlungen I Mr. 2 E. Ludendorff: Der Weg zur Rettung M. Ludendorff: Die papstliche Weltherrschaft und zweierlei Reger= behandlungen H Die "große Mutter" M. Ludendorff: E. Ludendorff: Die Not im deutschen Volke Nr. 3 M. Ludendorff: Deutsche Maienfeier Mr. 5 E. Ludendorff: Ein Wort den Frontkameraden M. Ludendorff: Die Diktatorenpeitsche und deutscher Freiheitswille

| Nr.        | 6   | æ                | Ludendorff:                | Sozialismus, Bolfchewismus, Faschismus                       |
|------------|-----|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nr.        | 7   |                  | Ludendorff:                | Die entlarbten Berbrecher                                    |
| Nr.        |     |                  | Ludendorff:                | Sozialismus, Bolschewismus, Faschismus II                    |
| Ju.        | G   |                  | Ludendorff:                | Geistliche als Feinde des Rassebewußtseins und des           |
|            |     | JAÇ.             | Luvelloutji.               | Nationalgefühls                                              |
| Nr.        | n   | (C               | Quantariff.                | Deutschland als Gündenbock                                   |
| Jtt.       | 9   |                  | Ludendorff:                | Um Schlimmeres zu verhüten                                   |
|            |     |                  | Ludendorff:<br>Ludendorff: | Des Papstes Jubel über den Versailler Schandvertrag          |
| ∞          | 10  |                  |                            | Dem Elternamt droht Kinderraub                               |
| Nr.        | 10  |                  | Ludendorff:                | Die astrologischen Schicksalsdeutungen aus der Geburts-      |
|            |     | JII.             | Ludendorff:                | •                                                            |
| 92         | 11  | rc.              | Outantants.                | stunde                                                       |
| Jtr.       | 11  |                  | Ludendorff:                | Die Kreuzzüge der Jesuiten I                                 |
| ού         | 10  |                  | Ludendorff:                | Jesuiten-List gegen den Deutschen Gottglauben                |
| Nr.        |     |                  | Ludendorff:                | Ustrologie — eine Wissenschaft                               |
| Nr.        |     |                  | Ludendorff:                | Die Kreuzzüge der Jesuiten II                                |
| Mr.        | 14  |                  | Ludendorff:                | Zwei Jahre Kampf                                             |
| œ          | 10  |                  | Ludendorff:                | Der Stahlhelm und der Frontsoldat als Pazifist               |
| Nr.        | 18  |                  | Ludendorff:                | Heraus zur deutschen Abwehr                                  |
| oo         | 00  |                  | Ludendorff:                | Des Jesuiten Ueberlistung der völkisch-erwachten Politiker   |
| Mr.        |     |                  | Ludendorff:                | Im Rampfe gegen die Lüge                                     |
| Nr.<br>Nr. |     |                  | Ludendorff:<br>Ludendorff: | Die Todesnot der Deutschen<br>Die jüdische Seele             |
| Nr.        |     |                  |                            | "Ich will, daß es brenne!"                                   |
| Ju.        | 20  |                  | Ludendorff:<br>Ludendorff: | St. Michael, der Liebling der Jesuiten, als Enthüller        |
| Mr.        | 977 |                  |                            | Entwurzelt und versklavt                                     |
| Jtt.       | 21  |                  | Ludendorff:                | Die Antwort der Jesuiten von der Kanzel                      |
| Nr.        | 20  |                  | Ludendorff:                | <del>-</del> ·                                               |
| Jtt.       | 40  |                  | Ludendorff:                | Immer der gleiche Volksbetrug<br>Alkohol als Völkerverderber |
| 97-        | 20  |                  | Ludendorff:                | Jesuit und "Nationale"                                       |
| Nr.        |     |                  | • •                        | Jesuit und "Nationale" (Schluß)                              |
| Nr.<br>Nr. |     |                  | Ludendorff:<br>Ludendorff: |                                                              |
| Jtt.       | 32  |                  | Ludendorff:                | Die Priesterherrschaft naht<br>Deutsche! (Ein Aufruf)        |
| 97:        | 22  |                  | • •                        |                                                              |
| Nr.<br>Nr. |     |                  | Ludendorff:<br>Ludendorff: | Entrechtung in Bayern<br>Das Schicksal der Weihenacht        |
| Ju.        | 34  |                  | Ludendorff:                | Der Aufmarsch 1914                                           |
| Mr.        | 25  |                  | Ludendorff:                | Wendet das Schickfal!                                        |
| J.LL.      | JJ  |                  | Ludendorff:                | Unsere Edda und deren Umdichtung                             |
|            |     | JAL.             | Zuvenoviji.                | unjete Coou une veten univiajiung                            |
|            |     |                  |                            |                                                              |
|            |     |                  |                            | Jahrgang 1930                                                |
| Mr.        | 2   | <b>હ્</b> .      | Ludendorff:                | Wirtschaft und Glaube                                        |
| Nr.        |     |                  | Ludendorff:                | Durch Bolk zum Reich                                         |
|            |     | $\mathfrak{M}$ . | Ludendorff:                | Zur Volksgenesung                                            |
| Nr.        | 4   | M.               | Ludendorff:                | Ein Schächtgeset der Rabbala                                 |
|            |     | M.               | Ludendorff:                | Ist Alkohol der einzige Volksverderber?                      |
| Nr.        | 5   | <b>હ</b> .       | Ludendorff:                | Nationale Zaktiker                                           |
|            |     |                  | Ludendorff:                | Rampflage                                                    |
|            |     |                  |                            |                                                              |

```
Mr. 6
                         Seht die Schlachtschafe!
         E. Ludendorff:
Mr.
     7
         E. Ludendorff:
                         Rlage wegen Religionsvergehens
Mr. 8
                         Ist das noch Recht?
         E. Ludendorff:
        M. Ludendorff:
                         Der Deutsche im Listkampf
Mr. 9
         E. Ludendorff:
                         Bürgerkrieg in Sicht
Mr. 10
         E. Ludendorff:
                         Römische Propaganda
                         Migbrauch der Frontsoldaten
         E. Ludendorff:
                         Ruhhandel um Luther
Mr. 11
        M. Ludendorff:
         E. Ludendorff:
                         Deutschvolk
Mr. 12
         E. Ludendorff:
                         Der "reine" Tisch Roms
                         herr Paul v. hindenburg
Mr. 13
         E. Ludendorff:
                         Das Auto der judischen Konfessionen
        M. Ludendorff:
Mr. 15
                         Vor dem Staatsgerichtshof!
         E. Ludendorff:
Mr. 16
         &. Ludendorff:
                         Der Diktator Bischof Schreiber
         E. Ludendorff:
                         Geschichtsfälschung
                         Immer hubich "gesemäßig"
Mr. 17
          E. Ludendorff:
                         Jude und Jesuit als Rivalen
Mr. 18
        M. Ludendorff:
                         Geschichtsfälschung (Fortsesung)
         E. Ludendorff:
                         Rom-Priester als Bolschewisten
Mr. 19
         E. Ludendorff:
Mr. 20
         E. Ludendorff:
                         Wir schämen uns
         M. Ludendorff:
                         Geistesknebelung
Mr. 21
         E. Ludendorff:
                         Pius X. als Kriegstreiber
Mr. 22
                         Römisches Reich Deutscher Nation
         E. Ludendorff:
Mr. 23
                         Ruckblicke und Ausblicke
         &. Ludendorff:
         M. Ludendorff:
                         Der Abwehrkampf gegen die Juden
        M. Ludendorff:
                         Deutscher Gottglaube
        M. Ludendorff: Deutsches Sippenleben
Mr. 24
         E. Ludendorff:
                         Klare Fronten
         M. Ludendorff:
                         Rlägliche Ubwehr
Mr. 25
         E. Ludendorff:
                         In Zwangsjacken
        M. Ludendorff:
                         Einst wie heute
Mr. 26
         E. Ludendorff:
                         Statt Freiheit Anechtung
Mr. 28
                         Der Betrug am Arbeiter
         E. Ludendorff:
Mr. 29
                         Schiele bolichewisiert
         E. Ludendorff:
Mr. 30
         E. Ludendorff: Der Staatsstreich
Mr. 31
         E. Ludendorff:
                         Rampf für Wahlenthaltung
Mr. 32
                         Der Arbeiter und wir
        M. Ludendorff:
Nr. 33
         E. Ludendorff:
                         Bolk gegen Staat
                         Frontsoldaten des Jesuitengenerals
        M. Ludendorff:
Mr. 34
                         Das Recht am deutschen Volke
         E. Ludendorff:
Mr. 35
         E. Ludendorff:
                         Weltkrieg 1932 im Werden!
                         Deutsche!
          E. Ludendorff:
Mr. 36
         E. Ludendorff: Vor Ausbruch des Weltkrieges 1932
        M. Ludendorff:
                         Was Jesuitendressur bermag
Mr. 37
                         Das Rad des Weltkrieges 1932 im Rollen
         E. Ludendorff:
Mr. 38
                         Deutsche "Rüstung" im Weltkriege 1932
         E. Ludendorff:
```

Mr. 39 Die ersten Tage des Weltkrieges 1932 E. Ludendorff: Roms Weltkrieg kann beginnen M. Ludendorff: Mr. 40 Beginnende Volksbernichtung im Weltkrieg 1932 E. Ludendorff: Mr. 41 E. Ludendorff: Die Bölkervernichtung schreitet weiter M. Ludendorff: Eine Untwort, die einzige meines Lebens Mr. 42 E. Ludendorff: Die Vernichtung des deutschen Volkes Mr. 43 E. Ludendorff: Ubsage an die Volksverderber M. Ludendorff: Drohende Kriegsgefahr, ja drohende Vernichtung Mr. 44 M. Ludendorff: If Rettung möglich? Nr. 45 Juda und der Weltkrieg M. Ludendorff: Mr. 46 E. Ludendorff: Die entlarbte Freimaurerei Mr. 47 Der entlarbte Stahlhelm E. Ludendorff: M. Ludendorff: Priestervergottung und Volksversklavung Nr. 48 E. Ludendorff: "Nationale" römische Diktatur und Reichswehr M. Ludendorff: "Die Politik Christi" Uchtung, Deutsche! E. Ludendorff: M. Ludendorff: Unwahrheit als Kampfwaffe Nr. 49 Die Generale v. Hindenburg und Groener E. Ludendorff: Nr. 51 E. Ludendorff: Verbrechen der Päpste am deutschen Volk E. Ludendorff: Bur Aufklärung an die Frontsoldaten E. Ludendorff: Die Stellung der Frau Die Geburtsgeschichte des Krischna ("Christos") Mr. 52 M. Ludendorff:

# Jahrgang 1931

6000 Jahren

E. Ludendorff: Mr. 1 Heraus aus der Weltkrise M. Ludendorff: Das Schreckgespenst in Halle Mr. Der arbeitende Mensch in der Wirtschaft E. Ludendorff: Mr. 3 E. Ludendorff: Burgerkrieg greifbar nah! Freie Wirtschaft E. Ludendorff: Bur Schändung der Totenmaske Luthers M. Ludendorff: Verschwörung in Rußland  $\mathfrak{N}\mathfrak{r}$ . 4 E. Ludendorff: Bur Schändung der Totenmaske Luthers (Fortsetzung) M. Ludendorff: Bur Befreiung der schaffenden Deutschen E. Ludendorff: Der Eid des Freimaurers Wittshoë Mr. 5 E. Ludendorff: Die Schändung der Totenmaske Luthers bleibt bestehen M. Ludendorff: Mr. Welt= und Bürgerkrieg б E. Ludendorff: Mr. Frig Ebert und der Jude Witting E. Ludendorff: Mr. 8 E. Ludendorff: Was wollen die Nationalsozialisten? Nationalsozialismus und Deutsche Gotterkenntnis E. Ludendorff: Mr. 9 E. Ludendorff: Wie Weltkriege gemacht werden M. Ludendorff: "Steinzeitmythos" und "Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts" Mr. 10 E. Ludendorff: NSDUP unter päpstlicher Befehlsgewalt M. Ludendorff: Das fünfte Evangelium Mr. 11

Geheimgerichtsbarkeit im Staat

E. Ludendorff:

```
Mr. 12
          E. Ludendorff:
                         Die Karten des römischen Papstes
Mr. 13
          E. Ludendorff:
                         Hitlers Bittgang zum Papst
                         Uchtung, Deutsche!
          E. Ludendorff:
Mr. 14
          E. Ludendorff:
                         Belagerungszustand über Deutschland
Mr. 15
          E. Ludendorff:
                         Pius XI. Herr in Deutschland
                         Der Sinn des Belagerungszustandes
          E. Ludendorff:
Mr. 16
          E. Ludendorff:
                         Die russische Wirtschaft als Kriegsmittel
         M. Ludendorff:
                         Der Zusammenbruch des gewaltigen Freiheitskampfes
                         der Deutschen in den Jahren 1520-25 und unser
                         Schickfal
Mr. 17
          E. Ludendorff:
                         Weltkriegsheße der "Stahlhelm"=Freimaurer
         M. Ludendorff:
                         Luthers Abwehrkampf gegen die Juden durch Br.
                         Melanchthon unterwühlt
Mr. 18
                         Die "kriegerische Politik" Pius X.
          E. Ludendorff:
          E. Ludendorff:
                         Nationalfozialistischer Berrat an deutscher Freiheit
Mr. 19
          E. Ludendorff:
                         Der weltliche Urm der Braut Christi
         M. Ludendorff:
                         Mord an Schiller ist "erschütternde historische Tatsache"
Mr. 21
          E. Ludendorff:
                         Der "Präventivkrieg" 1931
Mr. 22
        M. Ludendorff:
                         Zur Schändung der Totenmaske Luthers
Mr. 23
          E. Ludendorff:
                         Der Verzweiflungskampf um die deutsche Scholle
Mr. 24
        M. Ludendorff:
                         Ein Wort zu diesem Verbrechen an Nietssche
Nr. 25
        M. Ludendorff:
                         Das Schicksal der Gebeine Luthers
Mr. 26
          E. Ludendorff:
                         Der judische Sinn der Taufe
Mr. 27
          E. Ludendorff:
                         Durch Zahlungsaufschub in den Weltkrieg
         M. Ludendorff:
                         Noch ein Wort zu dem Verbrechen an Nietssche
Mr. 28
          E. Ludendorff:
                         60 Millionen Deutsche am Abgrund
Mr. 29
          E. Ludendorff:
                         In das Verderben hinein
Mr. 30
          E. Ludendorff:
                         Der Weg des Verderbens
Mr. 31
          E. Ludendorff:
                         Die Schuld am Verderben
Berbot der Zeitung vom 4.—26. August 1931
Mr. 35
          E. Ludendorff:
                         Dem römischen Papst unterworfen
          E. Ludendorff:
                         Berboten, verboten, verboten!
          E. Ludendorff:
                         Der neueste Verrat Hitlers
Mr. 36
          E. Ludendorff:
                         Brüning bei Papst Pius XI.
        M. Ludendorff:
                         Von neuem Trug zur Rettung des Christentums
Mr. 37
          E. Ludendorff:
                         Reichsgericht belehrt Pius XI.
Mr. 38
          E. Ludendorff:
                         Die Franzosen in Berlin
        M. Ludendorff:
                         Alter Listkampf und alte Blindheit
          E. Ludendorff:
                         Wirtschaftliche Gelbsthilfe
          E. Ludendorff:
                         Reichsgericht wider Notverordnung
Mr. 39
         E. Ludendorff:
                         Jahweh "straft"
                         Der Streik gegen die Goldwährung
Mr. 40
          E. Ludendorff:
          E. Ludendorff:
                         Die Rrife des Rechts
Mr. 41
          E. Ludendorff:
                         Römischgläubiger Heter an der "Arbeit"
Mr. 43
          E. Ludendorff:
                         Der Sieger und die Gefoppten
        M. Ludendorff:
                         Niehsches Schicksal und seine treuen "Freunde"!
```

Weltkrieg droht Mr. 44 E. Ludendorff: "Der ewige Christus" statt Jesus von Nazareth M. Ludendorff: "Der Papst weint!" E. Ludendorff: Nr. 45 Der "arische" Christus in Ufrika E. Ludendorff: Mr. 46 E. Ludendorff: Beschlagnahmt für Bayern E. Ludendorff: Der "Phantast" und der "Jdealist" M. Ludendorff: Quellen des alten Testamentes Les boches 1932 E. Ludendorff: Mr. 47 Meine Untwort an den Jesuitengeneral Graf Ledochowsky E. Ludendorff: E. Ludendorff: Was Pius XI, will Deutsche Jugend E. Ludendorff: Mr. 48 "Die Vollendung der Revolution" E. Ludendorff: E. Ludendorff: Bestellte Urbeit E. Ludendorff: Gewalttätige Unterführer Mr. 49 Die NSDUP und "Frankreich" E. Ludendorff: M. Ludendorff: Lähmung des Tatwillens

# Jahrgang 1932

Entstaatlicht und enteignet

E. Ludendorff: Ein furchtbares Wort

Verbot der Zeitung vom 10. 12. 31 bis 6. 1. 32

E. Ludendorff:

Mr. 50

Durch Mord zum Weltkrieg 1932 Mr. 1 E. Ludendorff: Bum Jahreswechsel E. Ludendorff: Dreffur zum Bolksmörder M. Ludendorff: Der judisch-jesuitische Weltplan Nr. E. Ludendorff: E. Ludendorff: Rommunistischer Krieg E. Ludendorff: Dreffur zu judischer Blutrache Mr. 3 "Wer vom Papst ift . . ." E. Ludendorff: Genug der Berelendung Mr. 4 E. Ludendorff: E. Ludendorff: Volk hungert — Goldwährung bleibt! E. Ludendorff: Bescheidene Stahlhelmführer Der Jude Paulus und die Frau E. Ludendorff: E. Ludendorff: Romifche Frechheiten Nr. 5 E. Ludendorff: Rom — Judas Zweikampf E. Ludendorff: Geschichtliche Wahrheiten Logenmord an Mozart M. Ludendorff: "Wir bitten nicht, daß Du diese Notzeit abkurzest" M. Ludendorff: Romarbeit gegen Niegsche M. Ludendorff: E. Ludendorff: Judisch-jesuitischer Interventionskrieg Mr. 6 M. Ludendorff: Goethe — Spinoza E. Ludendorff: Gine "Berichtigung" E. Ludendorff: Der Bischof von Regensburg Nr. 7 E. Ludendorff: Symbolische Schächtung durch Hochgradbrüder Maskerade und knechtische Hörigkeit M. Ludendorff: E. Ludendorff: Bur Lage im fernen Often M. Ludendorff: Unser Abwehrkampf für deutsche Geistesfreiheit

```
Mr. 8
          E. Ludendorff:
                         Katholische Uktion und Politik
          E. Ludendorff:
                         Verkommenes Lachen
         M. Ludendorff:
                         Ratholische Aktion in Salzburg
Die Zeitung wurde vom 24. 2. bis 6. 4. 1932 verboten!
Mr. 10
          E. Ludendorff:
                         Das freie Volk wählt!
          E. Ludendorff:
                         Deutsche!
Mr. 11
          E. Ludendorff:
                         Nationalsozialisten als "Würger"
         M. Ludendorff:
                         Goethes Moral ein Unheil des 19. Jahrhunderts
          E. Ludendorff:
                         Notverordnungen
Mr. 12
                         Volksschöpfung des deutschen Volkes
          E. Ludendorff:
                         Bum Ofterafest 1932
         M. Ludendorff:
          E. Ludendorff:
                         Soldaten des alten heeres!
                         Der "Marich auf Berlin"
Mr. 13
          E. Ludendorff:
                         Das Jrrlicht
         M. Ludendorff:
Mr. 14
                         50 Jahre im Dienst
         E. Ludendorff:
Mr. 15
                         Ein hypnotisiertes Volk wählt
          E. Ludendorff:
        M. Ludendorff:
                         Unterwühlung der Naturwissenschaft
                         Die Volkspest "Taktik"
        M. Ludendorff:
                         NSDUP-Hilfe bei Regertilgung
Mr. 16
         E. Ludendorff:
                         SU und SS sind aufgelöst
          E. Ludendorff:
          E. Ludendorff:
                         Entwurzelung des Bolkes
Mr. 17
         E. Ludendorff:
                         Zwei Minister, Groener und die Braunhemden
        M. Ludendorff:
                         "Die Freimaurerei ist tot, es lebe die Freimaurerei!"
         E. Ludendorff:
                         Richter und Unwälte, wehrt Euch!
Mr. 18
         E. Ludendorff:
                         Sie kommt wieder: Die SU!
                         Auf die Rnie' vor den schwarzen Röcken
          E. Ludendorff:
                         Die Brr. Freimaurer erfappt!
        M. Ludendorff:
Nr. 19
         E. Ludendorff:
                         Der Papst und der Hohe Priester
        M. Ludendorff:
                         Der Mazdaznan-Wahn — oder?
Mr. 20
         E. Ludendorff:
                         Rom in Frankreich geschlagen
Mr. 23
                         Staatsstreich - Interventionskrieg
         E. Ludendorff:
Mr. 24
        M. Ludendorff:
                         Bur Klärung von Migverständnissen
Mr. 25
         E. Ludendorff:
                         "Snsteme" und ihre Bekampfung
Mr. 26
         E. Ludendorff:
                         Mitten in der Revolution 1932/33
Mr. 27
         E. Ludendorff:
                         Nationalsozialistischer Umsturz — oder Deutsche
                         Revolution
Mr. 28
         E. Ludendorff:
                         Die Lüge vom Nationalismus
Mr. 29
         E. Ludendorff:
                         Qualvolles Sterben oder — deutsches Leben
Mr. 30
         E. Ludendorff:
                         Herrschaft der Minderwertigen — oder Freiheit des
                         Voltes
Mr. 31
         E. Ludendorff:
                         Deutsches Volk verdirbt im Zweikampf Rom-Juda
Mr. 32
                         Christliche "Henker" des Christentums
         E. Ludendorff:
Mr. 33
         E. Ludendorff:
                         Das Morden in Deutschland. — Die Nationalsozialisten
                         am Scheidewege
                         Der Tannenbergbund im Konfirmandenunterricht
         M. Ludendorff:
Mr. 34
         E. Ludendorff:
                         Der gestrafte Diktator und Taktiker
                         Die Wahrheit über die Schlacht von Tannenberg
          E. Ludendorff:
```

Mr. 35 "Auf Befehl Mörder" E. Ludendorff: Nur freie Deutsche - keine Juden E. Ludendorff: G. Ludendorff: Friedrich der Große vor dem Schwurgericht Nr. 36 Römisches Zentrum belohnt "Nazi"=Mord E. Ludendorff: Mr. 37 Schwarz-braunes "Edelmenschentum" E. Ludendorff: Mr. 38 Parlamentarismus am "Berrecken" E. Ludendorff: E. Ludendorff: Reichspräsident und geschichtliche Wahrheit Mr. 39 E. Ludendorff: Freiheitskampf oder Grabgeläute Mr. 40 E. Ludendorff: Drohendes Ende deutschen Lebens Mr. 41 E. Ludendorff: Lannenbergfilm Mr. 42 Die "hohe" Politik im Dreck E. Ludendorff: Mr. 43 E. Ludendorff: Das Volk — sein eigener Henker Mr. 44 E. Ludendorff: Neue Kerkermauern E. Ludendorff: Der Sieger von Tannenberg Nr. 45 M. Ludendorff: Freut Euch, driftliche Mütter! Mr. 46 E. Ludendorff: General v. Hindenburg und ich M. Ludendorff: Berführt durch fremde Maske Mr. 47 E. Ludendorff: Reichskrise und Schulden auf Neudeck Mr. 48 E. Ludendorff: Verblödung als Befähigungsnachweis für — Staats= männer E. Ludendorff: Geldliche Unklarheiten um den Reichspräsidenten Das kunftliche Frresein durch Okkultlehre M. Ludendorff: Nr. 49 E. Ludendorff: Ich verlange Untwort M. Ludendorff: Besege der Gesunden Geele Mr. 50 E. Ludendorff: General v. Hindenburg: eine "Illusion" M. Ludendorff: Christliche Suggestivbehandlung als Wegbereiter zum funftlichen Jrrefein Mr. 51 Judisches Christfest — deutsche Weihnachten E. Ludendorff: M. Ludendorff: Ronnen wir feiern Nr. 52 E. Ludendorff: Die Geweihten Jahwehs ertappt. Rückblick auf 1932 - Ausblick auf 1933 Jahrgang 1933 Mr. 1 E. Ludendorff: Schluß mit "Wirtschaftskrise"! Mr. 2 "Es geht aufwärts"!!! G. Ludendorff: E. Ludendorff: Bum Kall "Hindenburg—Neudeck" Rünstliche Verblödung durch schwachsinnige und geistes= M. Ludendorff: kranke Lehrbücher M. Ludendorff: Ungefühnter Frevel?  $\mathfrak{Nr}$ . 3 E. Ludendorff: Verlangte Untwort über Neudeck ist da! Mr. 4 M. Ludendorff: "Das Wunder an der Marne" E. Ludendorff: Die "Ueberraschung" des Papstes Mr. 5 E. Ludendorff: Bauernschaft im Verderben M. Ludendorff: Die Lift der Bolksvergiftung

# Veröffentlichungen in Buchform von Erich und Mathilde Ludendorff

M. Ludendorff: Des Menschen Geele, 246 Seiten 1925 1926 E. Ludendorff: Die Revolution von oben Aufbaufragen M. Ludendorff: Selbstichöpfung, 210 Seiten 1927 Deutscher Gottglaube, 84 Geiten E. Ludendorff: Die lebendige Volkseinheit Briefe des Generals der Infanterie Ludendorff Die Vollendung des künstlichen Juden durch Zwangs= beschneidung Die überstaatlichen Mächte im letten Jahre des Weltkrieges Bernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse, 174 .- 178. Tausend, 117 Seiten 1928 M. Ludendorff: Der ungefühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller, 212 Seiten, 59. Taufend Kriegshege und Bolkermorden in den legten 150 Jahren, E. Ludendorff: 192 Seiten, 86 .- 90. Taufend Ein Blick in die Morallehre der römischen Rirche, 1929 M. Ludendorff: 48 Seiten, 104. Taufend E. u. M. Ludendorff: Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende, 192 Seiten, 50. Taufend 1930 M. Ludendorff: Ungeklagt wegen Religionsvergehens, 48 Seiten, 100. Tausend Bekenninis der protestantischen Kirche zum römischen M. Ludendorff: Katholizismus, 80. Taufend Des Rindes Seele und der Eltern Umt, 384 Seiten, 15. Tausend G. Ludendorff: Weltkrieg droht auf deutschem Boden, Uebersegungen ins Englische, Französische, Neugriechische, Norwegische, Schwedische, Tschechische, Spanische Erlösung von Jesu Christo, 372 Seiten, 47. Taufend M. Ludendorff: 1931 Bon neuem Trug zur Rettung des Christentums Hinter den Rulissen des Bismardreiches, 32 Geiten, 45. Tausend Befesselte Urbeitskraft G. Ludendorff: Lehrplan der Lebenskunde für deutsch-gottgläubige 1932 M. Ludendorff: Jugend, 32 Geiten Kindheit und Jugend (Lebenserinnerungen, 1. Band), 246 Seiten, 20. Taufend Der Trug der Uftrologie, 20 Seiten, 31. Taufend G. Ludendorff: Genug der Verelendung, 800. Taufend

Schändliche Geheimnisse der Hochgrade

# Anhang 40

# Aufsache in der Zeitung "Ludendorffs Bolkswarte" Jahrgang 1933

| <b>5</b> . 6  | E. Ludendorff | Die SA wartet und erwartet!                                 |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|               | M. Lubendorff | Von Moltke unter der Suggestion Lisbeth Seidlers und Rudolf |
|               |               | Steiners                                                    |
| 5.7           | E. Ludendorff | "Verfall von Volk und Reich"                                |
|               | M. Ludendorff | Der "Orden" und der Satanismus                              |
| <b>5</b> . 8  | E. Ludendorff | Der 5. 3., der lette Wahltag?                               |
| <b>5</b> . 9  | E. Ludendorff | Kampf um die Macht                                          |
|               | E. Ludendorff |                                                             |
| 5. 10         | E. Ludendorff | Roms Einkreisung und Deutschlands Schicksal                 |
|               | E. Ludendorff | Der Brand am 27. 2. 1933                                    |
| 5.11          | E. Ludendorff | "Das Volk hat gesprochen"                                   |
| <i>§</i> . 12 | E. Ludendorff | Revolution in Deutschland                                   |
|               | M. Ludendorff | Goethe, der Knecht der Logenvorgesetten                     |
| <b>S. 13</b>  | E. Ludendorff | Militärische Gleichberechtigung Deutschlands                |
| S. 15         | E. Ludendorff | Widersprüche statt Klarheit                                 |
| 5. 17         | E. Ludendorff | "Deutsche Sehnsucht erfüllt"                                |
| <b>3</b> . 18 | E. Ludendorff | "Gleichschaltung" der Freimaurerei!                         |
| <b>S.</b> 19  | E. Ludendorff | "Recht und Geistesfreiheit"                                 |
|               | E. Ludendorff | Geistesfreiheit ist notig!                                  |
| <b>S.</b> 20  | E. Ludendorff | Die Zuspihung der Lage in Genf                              |
| S. 21         | E. Ludendorff | Kriegführung und Politik                                    |
|               | E. Ludendorff | Der Jude ist frei                                           |
|               | M. Ludendorff | Eine der Gefahren der Okkultschriften                       |
| <b>5</b> . 22 | M. Ludendorff | Rom und die "nationale Revolution"                          |
|               | E. Ludendorff | Hillos!                                                     |
|               | E. Ludendorff | Statt Tempel Salomos: "Deutscher Dom"                       |
| <b>S</b> . 23 | E. Ludendorff | Bernichtung der "weißen" Volker                             |
| 5. 24         | E. Ludendorff | Deutsches Recht und Rechtsausübung                          |

- Große Orient von Frankreich und wir 5. 25 E. Lubendorff Gleichschaltung der NSDAP E. Lubendorff
- Deutscher Freiheitskampf und Saschismus 5. 26 E. Ludendorff
- E. Ludendorff Ein Brief an den Reichsinnenminister
- Sommersonnenwende in der Politik S. 27 E. Ludendorff
- Mein Kampf und Punkt 24 des NSDAP, Programms 5. 28 E. Ludendorff Mein offener Brief an den Herrn Wehrkreispfarrer Muller E. Ludendorff
- Rechtsschutverband freier, nichtchristlicher Glaubensrichtungen S. 29 E. Ludendorff
  - Wolk und Sührung M. Lubendorff
  - Mein Ringen um Glaubensfreiheit E. Lubendorff

# Auffate in der Beitschrift "Am Beiligen Quell Deutscher Kraft" Jahrgang 1932/33

- 21m Heiligen Quell 5.1 E. Lubendorff
  - Ein Wort zur Weafahrt M. Lubendorff
  - Der Irrtum des Pantheismus und seiner Moral M. Ludendorff
- 5.3 M. Ludendorff Das heilige Ziel und Christenterror
- Unfer heiliges Biel und die Gefahren der Geele 5.4 M. Lubendorff
- Sur Vertiefung deutscher Gotterkenninis **S**. 5 E. Ludendorff
  - M. Lubendorff Aberzeugtheit der Vernunft und Erleben der Geele
- 5.7 M. Ludendorff Der Segen des Urdbaumes und seine Geheimnisse
  - E. Ludendorff Der Dank an meine Frau
- 5.8 M. Lubendorff Berführt durch fremde Maske
- Todesnot und Rettung 5.9 M. Lubendorff
- M. Ludendorff Abstieg in die Verkommenheit S. 11

## Jahrgang 1933/34

- 5.1 M. Ludendorff Oftera Bedanken über das Werden
- **S**. 2 Deutschvolke Totenfeier für Frau Johanna Spieß
  - M. Ludendorff Wie die Toten leben
- 5.3 M. Ludendorff Das Tor schlug zu
  - Erich Rosikat ist tot M. Lubendorff
- 5.4 Volkskraft E. Ludendorff
  - M. Ludendorff Wen trifft Unduldsamkeit
- 5.5 E. Lubendorff Der deutsche Sreiheitskampfer
  - Buruck zur Urreligion? M. Ludenborff
  - E. Ludendorff Schule in kirchlicher Hand
  - E. Ludendorff Rechtsschutverband deutscher, nichtchristlicher Glaubensrichtungen oder deutschen, nichtchristlichen Glaubens
  - E. Ludendorff Deutsche Kirche
- 5.6 E. Ludendorff hie Christ — hie heide
  - M. Lubenborff Deutsche Gotterkenntnis und Raffe
  - E. Ludendorff Glaubensbeweauna
- 5.7 E. Ludendorff Konkordat und katholische Aktion
  - M. Ludendorff Volkserzieher
  - Glaubensbeweguna E. Lubendorff
  - E. Lubendorff Rechtsschutverband fur deutschen, nichtchriftlichen Glauben
- *5*. 8 E. Ludendorff Durch Rasseerwachen zur Freiheit!
  - E. Ludendorff Glaubensbewegung

5.9 E. Ludendorff Vor 15 Jahren und heute M. Ludendorff Wie siegt die Wahrheit? E. Ludendorff Glaubensbewegung 5. 10 E. Ludendorff Vom November — zum November M. Lubenborff "Kampf ohne Hoffnung"? E. Ludendorff Glaubensbewegung E. Ludendorff Rechtsgestaltung 5. 11 E. Ludendorff Siegfried oder Christus? M. Ludendorff Die goldenen Saden von Werk zu Werk E. Ludendorff Glaubensbewegung E. Ludendorff Rechtsfragen S. 12 E. Ludendorff Es kracht! M. Ludendorff Von den zwei Vögelein und ihrem Schicksal E. Ludendorff Der Lügengeist E. Ludendorff Glaubensbewegung 5. 13 E. Ludendorff Weltenwende M. Ludendorff Die Volksseele eine Wirklichkeit E. Ludendorff Glaubensbewegung C. Lubendorff Rechtsauffassung 5. 14 E. Ludendorff Das Sallen des letten Geheimnisses E. Ludendorff Glaubensbewegung E. Ludendorff Rechts, und Berfassungsfragen S. 15 E. Ludendorff Glaubensbewegung E. Ludendorff Rechts, und Verfassungsfragen 5. 16 E. Ludendorff Weltrevolution E. Ludendorff Glaubensbewegung E. Lubendorff Rechtsfragen 5.17 M. Ludendorff Die Volksseele erwacht E. Lubendorff Glaubensbewegung E. Ludendorff Berfassungs, und Rechtsfragen 5. 18 E. Ludendorff Deutsches Blut ist geflossen E. Ludendorff Glaubensbewegung E. Ludendorff Berfassungs, und Rechtsfragen 5. 19 M. Ludendorff Liberalismus — Freiheit — Gebundenheit E. Ludendorff Glaubensbewegung E. Ludendorff Berfassungs, und Rechtsfragen Jahrgang 1934/35 *§*. 1 E. Ludendorff 10 Jahre Ringen E. Ludendorff Glaubensbewegung Verfassungs, und Rechtsfragen E. Ludendorff **S**. 2 M. Ludendorff Wer peitscht in die Gottlosigkeit? E. Ludendorff Glaubensbewegung E. Ludendorff Berfassungs, und Rechtsfragen **5.3** E. Ludendorff Untisemitismus gegen Untigofismus E. Ludendorff Nochmals das Marnedrama M. Ludendorff Un meiner Mutter Maientag E. Ludendorff Glaubensbewegung

E. Ludendorff Verfassungs, und Nechtsfragen

E. Ludendorff Volker Europas

5.4

```
M. Ludendorff
                     "Seid klug wie die Schlangen . . .!"
      E. Ludendorff
                     Glaubensbewegung
3.5
                     "Wirtschaftskrieg"
      E. Ludendorff
      M. Ludendorff hexenmarterung auch durch protestantische Geistliche
      E. Ludendorff
                    Glaubensbewegung
                    Berfassunds und Rechtsfragen
      E. Ludendorff
5.6
      E. Ludendorff Abrustung und Sicherheit
      M. Ludendorff
                    Eine seltsame Satire
                    Glaubensbewegung
      E. Ludendorff
                    Berfassungs und Rechtsfragen
      E. Ludendorff
5.7
      E. Ludendorff
                    Romische Reichszerstörung der Politik
      M. Ludendorff
                    Die Judenfrage und die Juden
      E. Ludendorff Glaubensbewegung
      E. Ludendorff
                    Berfassungs und Rechtsfragen
S. 8
      E. Ludendorff 20 Jahre Bernichtungskrieg
      M. Lubendorff
                     Wahn über die Ursachen des Schicksals
      E. Ludendorff
                    Glaubensbewegung
      E. Ludendorff
                    Berfassungs, und Rechtsfragen
      E. Ludendorff Klarstellung zu den Tagen von Cattich und Tannenberg
S. 9
      E. Ludendorff Glaubensbewegung
      E. Ludendorff
                    Berfassungs und Rechtsfragen
S. 10 E. Ludendorff Tannenberg
                    Wann darf haß sich wandeln?
      M. Ludendorff
      E. Ludendorff Glaubensbewegung
                     Berfassungs und Rechtsfragen
      E. Lubendorff
      M. Ludendorff Moralisch verwesende Völker
S. 11
                     Glaubensbewegung
      E. Ludendorff
                     Berfassungs, und Rechtsfragen
      E. Ludendorff
S. 12 E. Lubendorff
                     Wirtschaft und sittliche Wertungen
      E. Ludendorff
                     Glaubensbewegung
      E. Lubendorff
                     Verfassungs, und Nechtsfragen
5. 13 E. Ludendorff Weimar 1924 und heute
      E. Ludendorff
                     Brief an die Giterreichische Wehrzeitung Wien
                     Berfassungs, und Rechtsfragen
      E. Ludendorff
      E. Ludendorff
                     Glaubensbewegung
5. 14 E. Ludendorff Wehrhafte Volkserziehung
      M. Ludendorff
                     Meine Werke "erschüttert"?
                     Wie Kriegsgeschichte "gemacht" wird!
      E. Ludendorff
      E. Ludendorff
                     Glaubensbewegung
                     Verfassungs, und Rechtsfragen
      E. Ludendorff
5. 15 M. Ludendorff Rom im starken Vormarsch
      M. Ludendorff
                     Bedanken zum Wesen deutscher und griechischer Kunft
      E. Ludendorff
                     Wieder ein Professor!
      E. Ludendorff
                     Glaubensbewegung
5. 16 E. Ludendorff Die Freimaurerei lebt!
      M. Ludendorff
                     Schächtung, Karikatur oder Undeutung
      E. Ludendorff
                     Glaubensbewegung
                     Berfassunge, und Rechtsfragen
      E. Ludendorff
5. 17 E. Lubendorff Das Schwert
      E. Ludendorff Gegen neue Niedertracht
```

- E. Ludendorff Glaubensbewegung
- Berfaffungs, und Rechtsfragen E. Ludendorff
- 5. 18 E. Ludendorff Des Bolkes Schicksal in driftlichen Bildwerken
  - M. Ludendorff Sehlerquellen bei Kunstvergleichen
  - E. Ludendorff Die "Dirne" wirkt Bunder!
  - E. Lubendorff Wieder ein Brofesor!
  - E. Ludendorff Glaubensbewegung
  - Berfassungs und Rechtsfragen E. Lubendorff
- 5. 19 E. Ludendorff Geifteshrife
  - Der Seldherr ichreibt E. Ludendorff
  - E. Ludendorff Glaubensbewegung
  - Berfaffungse und Rechtsfragen E. Ludendorff
- 5. 20 M. Ludendorff Ein Sieg der Bolksfeele
  - E. Ludendorff Glaubensbewegung
  - E. Ludendorff Der Seldherr Ludendorff schreibt
  - E. Ludendorff Berfassungs, und Rechtsfragen
- E. Ludendorff Ein siegreiches Volk! S. 21
  - M. Ludendorff Was unsere Gegner hoffen
  - Der Seldherr Ludendorff schreibt E. Ludendorff
  - E. Lubendorff Glaubensbewegung
- 5. 22 E. Ludendorff 1918 und heute!
  - M. Ludendorff Rom im Vormarsch — zum Untergang?
  - E. Ludendorff Der Seldherr Ludendorff schreibt
  - E. Ludendorff Glaubensbewegung
- 5. 23 E. Ludendorff Geelenschut und Wehrhaftsein
  - M. Ludendorff Rasse und Kunst
  - E. Ludendorff
    E. Ludendorff Aus dem deutschen Glaubensringen
  - Der Seldherr Ludendorff schreibt
- 5. 24 E. Lubendorff Erinnerungen und Erfahrungen
  - E. Ludendorff Hebraischer Segen fur Papft und alle Christen
  - E. Ludendorff Der Feldherr Ludendorff schreibt
  - M. Ludendorff Der Tod "verharmloft"?
  - E. Ludendorff Glaubensbewegung
  - E. u. M. Ludendorff Bur Klarung

## Jahrgang 1935/36

- Wieder wehrhaft 5. 1 E. Ludendorff
- 5.3 E. Ludendorff Wehrrecht
  - "Was gibst du uns", so fragt ihr M. Ludendorff
- 5.4 E. Ludendorff Ernste Tatsachen
- 5.5 E. Lubenborff "Hohe" Bolitik und Bakte
  - E. Ludendorff Vom neuen Wehraeset
  - M. Ludendorff Das indische Gewand
- **5**. 6 E. Ludendorff Im Schloß zu Posen am 2. 7. 1915
- E. Ludendorff 5.7 Wehrmacht und römisches Wirken
- 5.8 E. Ludendorff Weltmacht und Japan und - arisches Paneuropa
  - M. Ludendorff Der Sinn der dristlichen Taufe
- 5.9 E. Ludendorff Krieg und Bolk, Juda und Rom. Betrachtung zum Kriegs. beginn 1914
  - E. Ludendorff "Hilfsgemeinschaft in Sterbefallen"

```
"Plane" und Sahrerwille im Kriege
5. 10 E. Ludendorff
                     Abessinischer Krieg und romischer Gottesstaat
5. 11
      E. Ludendorff
      E. Ludendorff
                     Sedan
                     Jude in Front gegen Muffolini
S. 12 E. Ludendorff
      M. Lubendorff
                     Gottidee oder Gotterkenntnis
                     Schwierigkeiten Mussolinis in OfteAfrika
      E. Ludendorff
S. 13 E. Ludendorff
                     Kriegsvorbereitungen
      E. Ludendorff
                     Mannezucht
S. 14 E. Ludendorff
                     Der Krieg ist da
                     Vom ofteafrikanischen Kriegeschauplat
S. 15 E. Ludendorff
                     Englands und des Völkerbundes Pleite
      E. Ludendorff
      M. Ludendorff
                     Eine Antwort für viele
                     Päpstlicher Bannstrahl gegen Mussolini
5. 16 E. Ludendorff
      E. Ludendorff
                     Der ofteafrikanische Krieg
                     "Denominierung", ein alter Weltkapitalistentrick in neuer Sorm
5. 17 E. Ludendorff
                     "Ein Wunder" des 9. 11. 23
      E. Ludendorff
                     Banzerwagen und Slugzeuge in Oft-Alfrika
      E. Ludendorff
                     Durch Rasseerbgut zur volksrettenden Weltauschauung
5. 18 E. Ludendorff
                     Selbstschilderung Jahwehs und die driftlichen Stammeltern
      E. Ludendorff
                     Abraham und Sarah
                     Propaganda und zerfahrene Etappe als Friedensmittel
      E. Ludendorff
                     Der Absturg der Religionen vom Gotterleben
      M. Ludendorff
                     Lehrreiche Kampfesweise!
      M. Ludendorff
                     Zusammenbrechen mauschelnder "Groß"machte
S. 19 E. Ludendorff
                     Bischöse des römischen Papstes in Volk und Wehrmacht
      E. Ludendorff
      E. Ludendorff
                     Das blamierte England im subischeromischen Streit
                     Das Trauerspiel von Schillers Tod und Totengrab wird bestätigt
      M. Ludendorff
5. 20 E. Ludendorff Sieg christlicher Reaktion
                     Sie regen sich wieder
      E. Ludendorff
      E. Ludendorff
                     "Sinanzielle Berflechtung" und Flottenaufmarsch
S. 21 E. Ludendorff
                     "Die Tragodie" von Pleß am 9. 1. 1917
      E. Ludendorff
                     "Dir, Dir, Jehowah, will ich singen"
                     Sieg Grazianis — die englische Slotte "in being"
      E. Ludendorff
                     Raffeerbgut, Religionen und Gotterkenntnis als Schöpfer des
      M. Ludendorff
                     Rechtes in der Zeiten Solge
                     Die unvergänglichen Ziele der überstaatlichen Machte und der
      M. Ludendorff
                     vergängliche Kampfer
                     Judischifreimaurerische Entente Condon-Paris-Moskau
S. 22 E. Ludendorff
                     Gegen Schmähung und Reaktion — deutsches Ringen
      E. Ludendorff
                     Der Krieg dauert vielen zu lange
      E. Ludendorff
                     Hecker als unfreiwilliger Fremdenführer zu den Logenverbrechen
      M. Ludendorff
                     Den Christen: Jahweh; den Deutschen: Gott
5. 23 E. Ludendorff
      E. Ludendorff
                     Die neue Sassung des Keherparagraphen 166
                     Wird Mussolini "belohnt"?
      E. Ludendorff
S. 24 E. Ludendorff
                     Grengschut im Westen!
      E. Ludendorff
                     Das Friedensangebot Genfs im afrikanischen Kriege
      E. Ludendorff
                     Okkulte Krafte bei der Krise in Japan
                     Die "Sirene" und "Kreuzzeitung" Seloherrnschmähungen richtig-
      E. Ludendorff
```

stellen

#### Jahrgang 1936/37

- Neue Angriffe auf deutsche Hoheltsrechte und ihre Abwehr 5.1 E. Ludendorff Geschichtliche Wahrheit und "Mythos" M. Ludendorff Sur Nur Goldaten: Die gespaltene Kriegeführung des Juden S. 2 E. Ludendorff E. Lubendorff Europaische Krise Politische Umgestaltung Europas **S. 3** E. Lubendorff Deutsche Glaubensbewegung und das haus Ludendorff E. Ludendorff Judas Schlappe und Schleichwege 5.4 E. Ludendorff E. Ludendorff Minister betteln vor Kirchenturen 5.5 E. Ludendorff Judas und Roms Ringen um Ofterreich Die Judenblütigkeit Jesu - eine Grundlage der Christenlehre 5.6 E. Lubendorff Befahren biologischer Wirtschaftsgestaltung M. Ludendorff 8.7 E. Ludendorff "Versailles" stürzt — "Versailles" bleibt 5.8 Der Jude gepeitscht durch Jahwehs Sluch E. Ludendorff Wer Gott laftert . . . wird M. Ludendorff 5.9 Vom "verzeihlichen Betruge" E. Ludendorff Das "fabrizierte" Neue Testament E. Lubendorff Das Alte Testament — ein sunges Buch M. Ludendorff Bolkerversohnung und Krieg *§*. 10 E. Ludendorff M. Ludendorff Alkohol und Christentum S. 11 E. Ludendorff Drohende Weltkriegsgefahren Eine sehr lehrreiche Mitteilung M. Ludendorff S. 12 E. Ludendorff Eingestandenes Judenwollen: Volkerzerstörung durch Christen, E. Lubendorff Weltkampf Judas und Roms M. Ludendorff "Alber die christliche Ethik" Lebenserhaltung und Volksgestaltung statt Jusammenbruch S. 13 E. Ludendorff E. Ludendorff Juda und Rom formen ihre Fronten E. Lubendorff Des Juden Jahresplan: Europas Berrecken "im sudischen S. 14 Schmelzofen" E. Ludendorff "Ohne Salsch wie die Tauben" M. Ludendorff Warum so namenlos? Aus schwüler Luft starkes Geblite S. 15 E. Ludendorff Berichtigung geschichtlicher "Erfindungen" E. Ludendorff Pastorale Ciertanze E. Ludendorff E. Ludendorff S. 16 "Die religiose Sendung des Bolschewismus", sagt Rom
- E. Ludendorff E. Ludendorff "Beinliche Angelegenheiten"

Das Mittelmeer Basis, die Linie Rom-Berlin Achse Europas

S. 17 E. Ludendorff Milliarden Jahre und Christenglaube

C. Lubendorff "Demokratien" und "Diktaturen" in Welthrisen

Siegwille im drohenden Untergang M. Ludendorff

Abwehr aller Internationalen — nicht nur des Bolfchewismus 5. 18 E. Ludendorff

E. Ludendorff "Internationaler Burgerkrieg auf spanischem Boden"

E. Ludendorff Gegen Marchenerzähler und andere

M. Ludendorff Sieg nach 150sährigem Ringen M. Ludendorff Die Vorstellungen von Gott

S. 19 E. Ludendorff Briefterkaften gegeneinander

E. Ludendorff Weltenbrande

M. Ludendorff Die Vorstufe zum ersten Lebewesen

M. Ludendorff Der Tod und seine Weihe

- 5. 20 E. Ludendorff Der "Gottesbegriff": Jahmeh
  - E. Ludendorff Hexensabbath
  - M. Ludendorff Der Siegeszug der Wahrheit
  - M. Ludendorff Auf der Bodhisattva-Suche
  - M. Ludendorff Kein Blaubensbekenntnis
- 5. 21 E. Ludendorff Romische Hete gegen deutschen Lebenswillen in Ofterreich
  - E. Ludendorff Nochmals Herr v. Oldenburg als "Marchenerzähler"
  - E. Ludendorff Gefaufele und anderes
  - M. Ludendorff Der immerwährende Kampf gegen arteigene Kultur
  - M. Ludendorff Die Schuld auf unbeugsamen Schultern
- 5. 22 E. Ludendorff Hirten als "Schaf" über "Schafe"
  - E. Ludendorff Taten und anderes
  - M. Ludendorff Freut Euch, christliche Mutter!
- 5. 23 E. Ludendorff Theologen-Pleite bei Rettung der Bibel als "Gotteswort"
  - E. Ludendorff Trot Nichteinmischung Rustung und Unraft
  - E. Ludendorff 21m Heldengebenktag
  - M. Ludendorff Der Eintritt in den Kampf um das Dasein
- 5. 24 E. Ludendorff "Die Stimme des Blutes"
  - E. Ludendorff Mufterien und sonstige Politik
  - M. Ludendorff Drei Irriamer und ihre Folgen

Aus der Seder General Ludendorffs stammt für jede Solge der Zeitschrift eine politische Betrachtung unter dem Titel "Die Hand der überstaatlichen Mächte".

## Jahrgang 1937/38

- 5.1 E. Ludendorff Weltkrieg und "Vernichtung der Freimaurerei"
  - E. Ludendorff Kollektivierung von Menschen und Volkern
- 5. 2 E. Ludendorff Deutscher Lebenswille in der Weltgeschichte
  - M. Ludendorff Sehlbare Worte des unfehlbaren Papstes
  - E. Ludendorff Das wehrhafte Deutschland als Friedenshort
- 5.3 E. Ludendorff Religiofer Umbruch, Priefterkaften und Politik
  - M. Ludendorff Die sogenannte "dristliche Kunst"
  - E. Ludendorff Wirtschaft in Front
- 5. 4 E. Ludendorff Rabbiner und Priester in "geistlicher Brudergemeinschaft"
  - M. Ludendorff Die Römische Kirche stürzt sich selbst!
  - E. Ludendorff Unsterblichkeit des deutschen Bolkes
- 5.5 E. Ludendorff Durchbruch durch die Jahwehpriesterfront
  - M. Ludendorff Der Staat und das unsterbliche Bolk
  - E. Ludendorff Englands prunkvoller Abstieg
- 5.6 E. Ludendorff Das enthullte Papsttum
  - M. Ludendorff Lahmung der Tatkraft durch Wahnlehren
  - E. Ludendorff Was will Jahweh?
- 5. 7 E. Ludendorff Der römische Papst, Deutschlands Seind im Weltkrieg
  - M. Ludendorff "Europaisches Sakirtum"
  - E. Ludendorff Immer neue Krisen
  - E. Ludendorff Bund fur "Deutsche Gotterkenntnis (Ludendorff)" e. V.
- 5.8 E. Ludendorff Aus der Gifthuche "der unsichtbaren Inter"
  - E. Ludendorff Gewitterwolken
- 5. 9 E. Ludendorff "Christliche Erbmasse" und Volkeseele
  - E. Ludendorff "Dokumente"
  - E. Ludendorff Spannungen, Entspannungen und Spannungen

- 5. 10 E. Ludendorff Tannenberg nach der Schlacht
  - E. Ludendorff Tutinger Tagungen fur Deutsche Botterkenntnis
  - E. Ludendorff Romische "volksnahe" Aktion
- 5. 11 E. Ludendorff Briefterherrschaft durch Menschendrill
  - M. Ludendorff Wahrheit ober Lug und List
  - E. Ludendorff Erfreuliche Klarheit
  - E. Ludendorff Kanonen donnern Bomben fallen
- 5. 12 E. Ludendorff Nochmals: Die deutsche Kriegsführung 1917
  - M. Ludendorff Berantwortung
  - E. Ludendorff Krieg und doch kein Krieg
  - E. Ludendorff Mitteilungen
- 5. 13 E. Ludendorff Statt okkulter Priesterherrschaft Gotterkenntnis
  - E. Ludendorff Berschärfte Kriegslagen
- 5. 14 E. Lubendorff Der Judenstaat nach deutschen Siegen
  - E. Ludendorff Das Wirken der Jungfrau Maria
- 5. 15 E. Ludendorff Der 9. November
  - M. Ludendorff Der Verluft eines Werkes gestaltet an der Geschichte
  - E. Ludendorff Die Absage von Vertretern der Industrie
  - E. Ludendorff Pleite
- 5. 16 E. Ludendorff "Salsches" und "echtes" Christentum
  - E. Ludendorff Offene Fragen

Unlage 41

# Werke und Schriften

(entstanden in den Jahren 1933 bis 1937)

- 1933 Die politischen Hintergründe des 9. November die Rede General Ludendorffs vor dem Volksgericht; 1935: 24.—28. Tausend (vergriffen).
  - Mein militärischer Werbegang, mit 5 3. T. doppelseltigen Bildtafeln, 189 Seiten, 30.—32. Tausend (vergriffen).
- 1934 Das Marnedrama der Sall Moltke—Hentsch, 40 Seiten, 171.—180. Tausend (vergriffen).
  - Wie der Welthrieg 1914 "gemacht" wurde, 40 Seiten, 121.—130. Tausend (vergriffen).
  - Tannenberg, Geschichtliche Wahrheit über die Schlacht, 48 Seiten mit fünf Schlachtenskigzen, 81.—90. Tausend (vergriffen).
  - "Dirne Kriegsgeschichte" vor dem Gericht des Weltkrieges, 40 Seiten und vier Planskigzen, 51.—70. Tausend (vergriffen).
  - Deutsche Abwehr Antisemitismus gegen Antigosismus, Sonderdruck, 16 Seiten, 31.—38. Tausend (vergriffen).
  - Des Volkes Schicksal in christlichen Vildwerken Geisteskrise, Sonderdruck, 12 Seiten und 11 Bilder, 41.—60. Tausend (vergriffen).
- 1935 Die Schlacht von Tannenberg (herausgegeben von General Ludendorff), 64 Seiten. Uber Unbotmäßigkeit im Kriege, 40 Seiten, 21.—30. Tausend (vergriffen).
  - Eine Auswahl aus den militarischen Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Dr. Guftav Grafer, Verlag Quelle u. Meyer (vergriffen).
  - Der Totale Krieg, 120 Seiten, 91.—100. Tausend, Abersetungen ins Englische, Französische, Neugriechische, Spanische, Chinesische (vergrissen).

- 1936 Judengeständnis: Volkerzerstörung durch Christentum, Sonderdruck, 281.—310. Tausend (verariffen).
  - Vom Seldherrn zum Weltrevolutionar und Wegbereiter Deutscher Gotterkenntnis Meine Lebenserinnerungen von 1919 bis 1925, 1. Band, (veröffentlicht 1940), zeitbedingt gekürzte Ausgabe 417 Seiten, 44 Abbildungen. Ungekürzte Ausgabe 1955, 424 Seiten, OM 12.60.
  - Vom Seldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Gotterkenntnis Meine Lebenserinnerungen von 1926 bis 1933, 2. Band, (veröffentlicht 1951, 3. Tausend 1952), 392 Seiten, 24 Abbildungen, Leinen DM 19.50.
- 1937 Aus der Gistküche der unsichtbaren Väter, Sonderdruck, 16. Seiten, 150. Tausend (vergriffen).

  Auf dem Weg zur Seldherrnhalle, 176 Seiten, 64. Tausend (vergriffen).

  Mathilde Ludendorff ihr Werk und Wirken, herausgegeben von General Ludendorff, geschrieben von ihm und anderen Mitarbeitern, 344 Seiten, 1.—8.

  Tausend (vergriffen).
- 1938 Das Vermachinis des Seldherru, Sonderdruck, 40 Seiten, 6 Bilder, 20. Tausend (vergriffen).

#### E. und M. Lubenborff

- 1936 Das große Entsehen die Bibel nicht Gottes Wort!, Sonderdruck, 32 Seiten, 261.—280. Tausend (vergriffen).
  Weihenachten im Lichte der Rasserkenntnis, 32 Seiten, 32. Tausend (vergriffen).
- 1937 Chriftentum und Deutsche Gotterkenntnis, Sonderdruck.

#### E. Ludendorff und Walter Lohde

1936 Albgeblitt, Antworten auf Theologengestammel, 76 Seiten, 11.—20. Tausend (vergriffen).

# Werke und Schriften von Frau Dr. Mathilde Ludendorff

- Der afthenische Infantilismus des Weibes in seinen Beziehungen zur Fortpstanzungstätigkeit und geistigen Betätigung, Doktorarbeit (vergriffen). Siehe Abschnitt 4 "Mathilde Ludendorff als Arztin und ihre Bedeutung als Arzt" und 6 "Die Frau im öffentlichen Leben von Bolt und Staat".
- 1913 Moderne Mediumforschung. Kritische Betrachtungen zu Dr. v. Schrend-Nohings "Materialisationsphänomene". Mit einem Nachtrag von Dr. med. Walter v. Gulat-Wellenburg (vergriffen). Im Lenzing 1937 unter der Aberschrift: Ein Blid in die Dunteltammer der Geisterseher Moderne Mediumforschung" neu erschienen, geh. NM. 1,—, 72 Seiten. Siehe Abschnitt 10: "Abwehrtampf gegen den Offultismus."
- 1917 Das Weib und seine Bestimmung. Ein Beitrag zur Psphologie der Frau und zur Neuorientierung ihrer Pflichten. Sanzleinen RM. 5,50, Großoktav, 192 Seiten, 14.—16. Tausend, 1936. Siehe Abschnitt 5: "Die Frau im öffentlichen Leben von Volk und Staat" und Abschnitt 7: "Die Mutterschaft und ihr Erzieheramt."
- 1919 Erotische Wiedergeburt. Seheftet RM. 4,—, Sanzleinen RM. 5,—, Sroßoktav, 208 Seiten, 18. und 19. Tausend, 1936. Seit 1931 als "Der Minne Genesung" umgearbeitet. Siehe Abschnitt 5: "Heilig sei die Minne."
- 1920 Des Weibes Rulturtat (wird neu erscheinen). Siehe Abschnitt 6: "Die Frau im öffentlichen Leben von Volk und Staat."
- 1921 **Triumph des Unsterblichteitwillens.** Ungekürzte Volksausgabe geh. RM. 2,50, Sanzleinen RM. 5,—, Oktav, 416 Seiten, 25.—32. Taufend, 1937. Siehe Abschnitt 11: "Die Philosophie auf dem Wege zur Erkenntnis," und 12 "Der göttliche Sinn des Menschenlebens".
- 1923 1. Teil: Schöpfunggeschichte. Von "Der Seele Ursprung und Wesen". Ungekürzte Volksausgabe NM. 2,—, Ganzleinen NM. 4,—, Großoktav, 108 Seiten, 14. und 15. Tausend, 1937. Siehe Abschnitt 13: "Das Werden des Weltalls und der Menschenseele."
- 1924 Der göttliche Sinn der völkischen Bewegung. Geh. RM. —,15, 16 Seiten, 1934. Verwandt in Abschnitt 3: "Als Lebens- und Kampfgefährtin." Die Allmacht der reinen Idee. (Vergriffen.) Verwandt in Abschnitt 3: "Als Lebens- und Kampfgefährtin."
- 1925 2. Teil: **Des Menschen Geele.** Von "Der Geele Ursprung und Wesen". Sehestet RM. 5,—, Sanzleinen RM. 6,—, Großoktab, 246 Geiten, 10.—12. Tausend, 1937. Siehe Abschnitt 14: "Das Wesen der Geele", auch Abschnitt 4: "Mathilde Ludendorff als Arztin und ihre Bedeutung als Arzt."
- 3. Teil: Gelbstschöpfung. Von "Der Geele Ursprung und Wesen". Sanzleinen RM. 6,—, Großoktav, 210 Geiten, 6. und 7. Tausend, 1936. Siehe Abschnitt 14: "Das Wesen der Geele."
- 1927 **Deutscher Sottglaube.** Seheftet RM. 1,50, Sanzleinen RM. 2,—, Oftav, 84 Seiten, 43.—45. Tausend, 1937. Erwähnt in Abschnitt 3: "Als Lebens- und Kampfgefährtin."

- 1928 Der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller. Seheftet NM. 3,50, Halbleinen RM. 4,50, 212 Seiten, 56.—59. Tausend, 1936 (wird nicht mehr ausgeliefert).
- 1929 Ein Blid in die Moraliehre der römischen Kirche. Sehestet RM. —,25, 48 Seiten, 99.—104. Tausend, 1937. Siehe Abschnitt 8: "Abwehrkampf gegen die geheimen überstaatlichen Mächte."
  Erich Ludendorff und Mathilde Ludendorff (Dr. med. von Kemnik): Das Seheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende. Sehestet RM. 2,—, Ganzleinen RM. 3,—, Großoktav, 192 Seiten, 46.—50. Tausend, 1937. Siehe Abschnitt 8: "Abwehrkampf gegen die geheimen überstaatlichen Mächte", auch Abschnitt 10: "Abwehrkampf gegen den Oksultismus".
- 1930 Frau Dr. Mathilde Ludendorff angeklagt wegen Religionvergehens. Geheftet RM. —,25, 48 Seiten, 51.—100. Tausend (3. J. vergriffen). Verwandt in Abschnitt 3: "Meine Lebens- und Kampfgefährtin", und Abschnitt 8: "Abwehrtampf gegen die geheimen überstaatlichen Mächte".
- 1930 "Bekenntnis der protestantischen Kirche zum römischen Katholizismus." Geheftet NM. —,15. Neuauflage 61.—80. Tausend, 1937. Siehe Abschnitt 8: "Abwehrtampf gegen die geheimen überstaatlichen Mächte."
- 1930 1. Teil: Des Kindes Geele und der Eltern Amt eine Philosophie der Erziehung. Der Geele Wirken und Gestalten. Sanzleinen RM. 6,—, Großoktav, 384 Geiten, 13.—15. Tausend, 1936. Siehe Abschnitt 7: "Die Mutterschaft und ihr Erzieheramt", auch Abschnitt 15: "Wesen und Ziele der Erziehung nach der Philosophie der Erziehung".
- 1931 Erlösung von Tesu Christo. Ungekürzte Volksausgabe RM. 2,—, holzfrei, gebunden RM. 4,—, Großoktav, 372 Geiten, 43.—47. Tausend, 1936. Siehe Abschnitt 9: "Abwehrkampf gegen die Christenlehre."

  Von neuem Trug zur Rettung des Christentums (alsbald als Anhang in "Erlösung von Jesu Christo" aufgenommen). Siehe Abschnitt 9: "Abwehrkampf gegen die Christenlehre."

  Hinter den Kulissen des Bismardreiches. Geheftet RM. —,50, 32 Seiten (Neuauflage 1937: 41.—45. Tausend). Siehe Abschnitt 8: "Abwehrkampf gegen die geheimen überstaatlichen Mächte."
- 1932 Lehrplan der Lebenskunde für Deutschgottgläubige Jugend. Geheftet MM.
  —,50, 32 Geiten. Siehe Abschnitt 15: "Wesen und Ziele der Erziehung nach der Philosophie der Erziehung."
- Rindheit und Jugend, 1. Teil von "Statt Heiligenschein oder Hexenzeichen Mein Leben." Sanzleinen RM. 3,—, Oktav, 246 Seiten, mit 9 Vildern, 11. bis 13. Tausend, 1937. Erwähnt in verschiedenen Abschnitten, namentlich in Abschnitt 1: "Aus dem Leben mit meiner Schwester." Der Trug der Astrologie. Sehestet RM. —,20, 20 Seiten, 30. und 31. Tausend, 1937. Siehe Abschnitt 10: "Abwehrkampf gegen den Oktultismus."
- 1933 Induziertes Irresein durch Okluktlehren. An Hand von Geheimschriften nachgewiesen. Geheftet RM. 1,20, 120 Geiten, mit Bildern, 14.—16. Taufend, 1935. Reuauflage unter der Aberschrift: "Wahn sinn durch Geister-

glaube — Induziertes Trresein durch Offultlehren." Siehe Abschnitt 10: "Abwehrkampf gegen den Oklultismus."

Seneral Ludendorff und Frau Mathilde Ludendorff: Weihnachten im Lid,tz der Rassertenntnis. Seheftet RM. —,60, 32 Seiten, mit Vildumschlag, 21.—24. Tausend, 1936.

Die Volksseele und ihre Machtgestalter — eine Philosophie der Geschichte. 2. Teil: Der Geele Wirken und Sestalten. Sanzleinen RM. 7,—, Großostan, 460 Seiten, 9.—12. Tausend, 1936. Siehe Abschnitt 16: "Die Philosophie der Seschichte als Grundlage der Erhaltung unsterblicher Völker."

- 1934 Ist Sotterkenntnis möglich? Ein Wort der Klärung zum Deutschen Glaubensringen. Geheftet RM. —,10, 16 Geiten. Erwähnt in Abschnitt 3: "Als Lebensund Kampfgefährtin."
  - Dr. Mathilde Ludendorff und Walter Löhde: Christliche Grausamteit an Deutschen Frauen. Seheftet RM. —,25, 20 Seiten, mit Bildumschlag, 73.—82. Tausend, 1937. Siehe Abschnitt 9: "Abwehrtampf gegen die Christenlehre."

Wahn über die Ursachen des Schicksals. Geheftet RM. —,15, 24 Seiten, 1934. Siehe Abschnitt 10: "Abwehrkampf gegen den Oktultismus."

Ist das Leben sinnlose Schinderei? Geheftet RM. —,25, 24 Geiten, 21.—25. Tausend, 1935. Erwähnt in Abschnitt 3: "Als Lebens- und Kampfgefährtin."

- 1935 Verschüttete Volksseele. Nach Berichten aus Südwestafrika. Geheftet NM.
  —,60, 48 Seiten, mit Vildumschlag. Siehe Abschnitt 16: "Die Philosophie der Geschichte als Grundlage der Erhaltung unsterblicher Völker."
- 1935 Aus der Sotterkenntnis meiner Werke. Geheftet RM. 1,50, Ganzleinen RM. 2,50, 144 Seiten, 24.—26. Taus., 1937. Mehrfach herangezogen, namentlich auch in "Mathilde Ludendorff in Werk und Wirken".

  Das Sottlied der Völker eine Philosophie der Kulturen. 3. Teil: Der Seele Wirken und Sestalten. Ganzleinen RM. 7,50, Großoktav, 392 Seiten, 5. und 6. Tausend, 1936. Siehe Abschnitt 17: "Wesen und Macht der Kultur nach dem Sottlied der Völker."
- Mozarts Leben und gewaltsamer Tod. Nach Zeugnissen seiner nächsten Angehörigen und seinen eigenen Briefen. Ausgewählt aus der Biographie Nissens und Konstanze Mozarts und anderen Quellen. Pappband mit 8 Bildern und 2 Faksimili, 236 Seiten, RM. 3,50, Sanzleinen RM. 4,50, 7.—9. Tausend, 1936. Siehe Abschnitt 8: "Abwehrkampf gegen die geheimen überstaatlichen Mächte." Durch Forschen und Schickal zum Sinn des Lebens, 2. Teil von "Statt Heiligenschen oder Hexenzeichen Mein Leben". Sanzleinen RM. 5,—, Oktav, 300 Seiten, mit 12 Bildern, 1936. Erwähnt in verschiedenen Abschnitten, namentlich auch in Abschnitt 4: "Mathilde Ludendorff als Arztin und ihre Bedeutung als Arzt."
- 1936 E. und M. Ludendorff: Das große Entseten Die Bibel nicht Gottes Wort! Geheftet NM. —,30, 32 Seiten, mit farbigem Umschlag, 261.—280. Tausend, 1937. Siehe Abschnitt 9: "Abwehrkampf gegen die Christenlehre."
- 1937 Sieg eines Enthüllers von Bibelfälschungen. Jacolliot siegt über die Fachgelehrten seiner Zeit und zugleich über die Gegner von Frau Dr. M. Luden-

dorff. Geheftet RM. —,90, 72 Geiten, 1937. Siehe Abschnitt 9: "Abwehr-tampf gegen die Christenlehre."

**Lessings Seistestampf und Lebensschicksal.** Pappband gebunden RM. 3,50, Sanzleinen mit Schutzumschlag RM. 4,50, mit 8 Tafeln, 6.—10. Tausend, 1937. Siehe Abschnitt 8: "Abwehrkampf gegen die geheimen überstaatlichen Mächte."

# Auffage in der Inlandspresse in den Jahren 1914-1921

#### 1913/1914

In einigen Zeitschriften: Volkstümliche Wiedergabe der Ergebnisse der Doktorarbeit: "Der Asthenische Infantilismus des Weibes in seinen Beziehungen zur Fortpflanzungstätigkeit und geistigen Betätigung."

In "Guddeutsche Monatshefte": Entgegnung auf Schrenk-Notings Streitschrift gegen "Moderne Mediumforschung" (siehe unter "Werke und Schriften").

"Aberdas Unheilder Berheimlichung der Gefchlechtskrantheiten."

#### 1917

In "Neurologisches Zentralblatt": "Funktionelle Erkrankung infolge von Kriegsbeschädigung."

#### 1920

Im Gelbstverlag: "Des Weibes Rulturtat." Hier wurden die beiden Vorträge mit Aussprache wiedergegeben, die Frau Dr. med. v. Kemnitz auf dem von ihr einberufenen "Ersten allgemeinen Frauenkonzil" in der Universität München im Juni 1920 gehalten hat, auf dem sie den "Weltbund nationaler Frauen" gründete.

In Mitteilungen des "Weltbundes nationaler Frauen": eine Reihe Auffate, die verlorengegangen sind. Vorhanden ist der Aufsat: "Froschteich oder Höhenluft". In "Güddeutsche Monatshefte": "Ein Wort an die weibliche Jugend."

#### 1921

In "München-Augsburger Abendzeitung", Beilage: Frauenzeitung "Der Bürger": Eine Reihe von Auffähen, die auch zum Teil verlorengegangen sind, so über die Klassen-verhehung. Erhalten sind noch nachstehende Auffähe:

Bom 25. 4.: "Die Jungen und die Allten", bekampft die von Juden der Deutschen Jugend angezüchtete Shrfurchtlosigkeit vor der Reife.

Vom 13. 6.: "Dem Eltern haus droht Abbruch", bekampft die bolfchewiftischen Ziele, die die Jugend dem Elternhause entreißen.

Vom 16. 8.: "Der Teufel im neuen Gewand", Enthüllung der überstaatlichen Mächte, Rom und Juda.

Vom 17. 10.: "Germanische Gessinnung." (Tritt Oberst Bauers Schmähungen der gewaltigen Kriegshilfe Deutscher Frauen entgegen.)

#### Auffate in der Auslandspresse 1922

Sie richten sich gegen die Schuldluge Deutschlands am Kriege, gegen das Versailler Diktat, den Trug der Wilsonpunkte und die Lüge vom Wohlergehen in Deutschland.

# Auffage in der Inlandspresse 1923

In "München-Augsburger Abendzeitung":

"Unser Freiheitdrama." Besprechung des Dramas "Der Feldherr" von Käthe Baher.

"Meine Rede in Rom 1923." Enthielt eine Kritik an der unweiblichen, jüdisch-amerikanischen Frauenbewegung.

"Weiblich er Pazifismus." Entreißt mutterlich gefinnte Frauen der Suggestion linksradikaler Schlagworte.

Die übrigen Auffate sind verlorengegangen, 3. B. jener gegen die Entartungerscheinungen in gewissen Teilen der Jugend durch die Revolution.

# Auffätze in der Auslandspresse 1923

Wie 1922. Die meisten sind verlorengegangen. Erhalten sind:

"Gefährliche Saturnalien." (Schildert das schauerliche Los der Kulturschöpfer in Deutschland infolge der Ausplünderung Deutschlands durch die Juden durch die Inflation.)

"Titanik." (Schildert das Hungerelend und Sterben in Deutschland durch die Inflation.)

# Auffage im Frühjahr 1924

Veröffentlicht in völkischen Zeitungen, beschäftigen sich mit dem damaligen Hochverratsprozeß in der Kriegsschule in München. So:

"Das jung fte Bericht." (Enthüllt die Berlogenheiten im Prozesse.)

"Der 3 wed heiligt bie Mittel." (Zeigt das Jesuitische der Zugeständnisse Rahrs, Lossows und Seissers.)

"Hitler und Graf" (Stellt die Aussage Grafs den Verschleierungen Kahrs, Lossows und Geissers gegenüber.)

"Gloffen gum Prozeß." (Mit Kathe Baber verfaßt, spottet über die Umftulpung der Rechtszustande.)

"Schuld an der Schande." (Spricht über das Unheil der Stumpfen und Bleichgültigen.)

# Ferner:

"Das Gjallarhorn am offenen Grabe." (Gucht Deutsche durch das Erlebnis aufzuweden.)

"Berwahrung ist Geset." (Erhebt unter Hinweis auf der Ahnen Sitte Verwahrung der Frauen gegen das Urteil und fordert zum gemeinsamen Protest der Frauen auf.)

"Die völtische Welle." (Weift auf den immerwährenden Kampf der Juden und die Sintagsfliegen der Deutschen hin, mahnt zur Unabläffigkeit im Freiheitringen.)

"Raffefrage und Aftrologie." (Enthüllt die Aftrologie als judifches Rampfmittel der Berdummung der Gojim und zur Unterwühlung alles Raffeerwachens.)

"Das un sichtbare Hakenkreuz." (Macht den Juden Angst vor der Auswirkung der Toten an der Feldherrnhalle.)

"Bahern und ber großdeutsche Gedante." (Zeigt den Gegen der voltifchen Bewegung als Abwehr der Arbeit Roms.)

# Beitere Auffate 1924 und 1925

In "Guddeutsche Monatshefte":

"Wir Frauen." (Drei Auffage, von denen einer, schon gedruckt, in letter Stunde zurückgegeben wurde, da er einen völkischen Nationalismus von den Frauen verlangte.)

In dem Sammelwert "Das Shebuch", herausgegeben vom Grafen Hermann Kahferling, das eine neue Sinngebung der She im Jusammenklang der Stimmen führender Zeitgenossen geben sollte, die Abhandlung: "Die She als Erfüllung." (Diese Abhandlung wurde in späteren Auflagen des Werkes "Der Minne Genesung" (siehe Werke und Schriften Frau Dr. Mathilde Ludendorffs) als letzter Abschnitt gekürzt aufgenommen.

Es folgen sett die Aufsate in der "Deutschen Wochenschau", der "Ludendorffs Volkswarte" und in dem "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft". Hier wurde auf eine Inhaltsangabe verzichtet. Der Inhalt ergibt sich größtenteils aus der Bezeichnung der Abhandlung.

## Auffate in der "Deutschen Wochenschau"

Folge

# Jg. 1927

- 4 Der Freiheitkampf der Deutschen Frau.
- 8 Der Freiheitkampf der Deutschen Frau.
- 27 Verhängnisvoller Trugschluß.
- 32 Die erlösende Tat.
- 33 Jüdische Mission.
- 36 Völkische Reformation der Freimaurerei.
- 39 Das Jahwehdenkmal bei Tanneberg.
- 48 Giftmorddrohung der Brüder Freimaurer.
- 52 Das Weihnachtfest vor 2500 Jahren. Der Jude als Mondnatur.

#### Jg. 1928

- 1 Mondnatur auf der Drehscheibe.
- 4 Die Fälschung der Reformation Luthers durch die protestantische Kirche, 1. Teil. Lessing in den Känden der Bruderliebe.
- 6 Die völkischen Schalmeien der Brr. Freimaurer.

#### Folge

- 8 Luther unter den Teufeln von Sisleben. Die Fälschung der Reformation Luthers. 2. Luthers Tod.
- 12 Aus den freimaurerisch rosenkreuzerischen Bexenkesseln. Die Fälschung der Reformation. 3. Der Geheimorden der Rosenkreuzer.
- 13 Der jüdische Volksschmaroger. Gine Gegenschrift.
- 14 Die Rosenkreuzer rauben für sich Luthers Siegel. Die Fälschung der Reformation Luthers. 4. Der Frevel der Rosenkreuzer.

Sondernummer:

- Die Fälschung der Reformation Luthers. Sin Meisterwerk Judas.
- 17 Die Rache der "Unsichtbaren Väter" an Schiller. 1. Schiller und das Judentum.
- 19 Die Rache der "Unsichtbaren Väter" an Schiller. 2. Schiller, der Logengegner.
- 21 Die Rache der "Unsichtbaren Väter" an Schiller. 3. Schillers Entwicklung zum Gegner der Freimaurerideale.
- 23 Die Rache der "Unsichtbaren Bäter" an Schiller. 4. Schillers Tod.

Folge

- 25 Schiller als Ordensverbrecher begraben. 5. Die Rache der "Unsichtbaren Väter" an Schiller.
- 28 Br. Goethes Verrat an Schiller. Die Rache der "Unsichtbaren Väter" an Schiller. 6. Teil.
- 36 Aus der Siftkuche der "Unsichtbaren Bater".

Das schändliche Verbrechen ftummen Hundes.

- 41 Judenhohn über die gefallenen Deutschen Helden. (Denkmal der 39er.)
- 44 Die Sthit im Apothekerschiebfach.
- 45 Der Raddisch, das heilige Judengebet.

## Folge

49 Der Held des Weltkrieges als niederrassiger Brandstifter. (Denkmal der 159er.)

Weihnachten - ein Deutsches Fest.

## Jg. 1929

- 1 Bermann Wirth und fein Wert.
- 3 Die Weltreligion.
- 6 Die Astrologie. 1. Teil.
- 7 Die Astrologie. 2. Teil.
- 10 Unsere Lage ist ernst. Noch ein Wort über den Zahlenaberglauben der Kabballah.
- 11 Die Aftrologie. 3. Teil.

# Auffage in "Ludendorffs Bolfswarte"

#### Jg. 1929

- 1 Die papstliche Weltherrschaft.
- 2 Die papstliche Weltherrschaft.
- 3 Deutsche Maienfeier.
- 10 Die Deutsche Frau im Tannenberg-
- 19 Das Geheimnis der Jesuitenmacht.
- 20 Im Kampfe gegen die Lüge.
- 24 Die füdische Geele.
- 26 St. Michael, der Lieblingsengel der Jesuiten.
- 29 Politik des Bubikopfes und der Regerpuppen.
- 32 Die Priesterherrschaft naht.
- 34 Das Schicksal der Weihenachten.
- 35 Unfere Edda und deren Umdichtung.

#### Ig. 1930

- 3 Bur Volksgenesung.
- 4 Ein Schächtgesetz der Kabballah. Ist Alkohol der einzige Volksverderber?
- 11 Ruhhandel um Luther.

  Das Christentum als Kulturzerstörer.
- 14 Der Kämpfer für Deutsche Frauenehre.
- 15 Christentum u. Deutsche Aberzeugung.

- 18 Jude und Jesuit als Rivalen.
- 20 Geistestnebelung.
- 21 Ist das Christentum südische Religion?
- 23 Der Abwehrkampf gegen den Juden. Deutscher Sottglaube, Deutsches Sippenleben. Alkohol als Volksverderber.
- 24 Klägliche Abwehr (Roms).
- 25 Einst wie heute.
- 29 Die protestantische Kirche bekennt sich zum Katholizismus.
- 32 Der Arbeiter und wir.
- 33 Frontsoldaten des Jesuitengenerals.
- 36 Was Jesuitendressur vermag.
- 39 Roms Weltfrieg fann beginnen.
- 43 Orohende Kriegsgefahr, drohende Vernichtung.
- 44 Ist Rettung möglich?
- 45 Juda und der Weltfrieg.
- 47 Volksbergottung und Volksaufklärung.
- 48 Die Politik Christi. Glühende Vaterlandsliebe. Unwahrheit als Kampfwaffe.
- 52 Die Geburtgeschichte bes Krischna.

## Ng. 1931

- 9 Steinzeitmythos und Mythos des 20. Jahrhunderts.
- 10 Das fünfte Evangelium. (Aber "Erlösung von Jesu Christo".)
- 24 Ein Wort zum Verbrechen an Niehsche. Das Seufzen eines zur Dreffur Verurteilten.
- 26 Ist Säuglingstaufe Zwang oder Freiwilligkeit?
- 28 Gie widersprechen einander.
- 36 Bon neuem Trug zur Rettung des Christentums.
- 38 Alter Listfampf und alte Blindheit.
- 43 Niehsches Schicksal und seine treuen "Freunde".
- 44 Der "ewige Christus" statt Jesus von Razareth.
- 46 Die Quellen des alten Testamentes.
- 49 Lähmung des Tatwillens (Reugeist).

## Jg. 1932

- 1 Dreffur gum Boltemorber.
- 8 Die Brr. Freimaurer ertappt.
- 19 Mazdaznan-Wahn.
- 22 Deutsche Sprache, Deutsches Blut.

# Auffate im "Am Beiligen Quell"

#### 1. Jg. 1929/1930

- 1 Zum Geleit!
- 2 Sine seltsame Begebenheit. Der Deutsche König im freien Volke. Warum das Gold die "Gaat der Krade" hieß.
- 3 Das heilige Sterben.
- 4 Die Schuld auf unbeugsamen Schultern.
- 5 Gelbstweihe der Gippe.
- 6 Lebenswille und Duldsamkeit.
- 7 Aberzeugungtreue und Aberzeugungernst.
- 8 Christenterror und Glaubenslüge.

## Folge

- 24 Klärung von Mißverständnissen. (Tagung von Seeshaupt.)
- 33 Tannenbergbund und Konfirmationunterricht.
- 45 Freut euch, dristliche Mütter. (Volksgericht.)
- 46 Berführt durch fremde Maste.
- 48 Das künstliche Trresein durch Okkultlehren.
- 49 Gefete der gefunden Geele.
- 50 Christliche Suggestivbehandlung.
- 51 Können wir feiern? (Weihnachten.)

#### Ng. 1933

- 2 Künstliche Verblödung durch schwachsinnige und geisteskranke Lehrbücher (aus "Induziertes Trresein durch Oktultlehren".)
- 4 Das Wunder an der Marne.
- 5 Die List der Volksvergiftung. Der autoritäre Staat und die Schule.
- 6 Moltke unter der Suggestion Lisbeth Seidlers und Rudolf Steiners.
- 7 Der Orden und der Satanismus.
- 12 Opfer d. offultärztlichen Behandlung.
- 15 Totenschändung an Beethoven.
- 21 Gewissenszwang zur religiösen Sidesleiftung.
  - 9 Deutsche Sotterkenntnis und Unsterblichkeit. Auferstehen.
- 10 Verbrecherische Fesseln.
- 11 Verantwortung.
- 12 Beiliger Einklang.
- 13 Rein Glaubensbekenntnis.
- 14 Heilige und wahllose Treue.
- 15 Todnähe schaffe Schtheit. Der gundende Wille.
- 16 Ein falscher Maßstab.
- 17 "Sichers Teutschland, schläfst Du noch?"

Wegweiser zum Werk.

# 2. Jg. 1931

- 2 Siftgasnebel über den Landen.
- 3 Erlöst von Erlöserlehren.
- 4 Die Rraft reiner Gotterkenntnis.
- 5 Deutschvolkfeiern.
- 6 Der Tod und seine Weihe.
- 7 Siegwille im drohenden Untergang. Der Sintritt in den Kampf um das Dasein. Auf daß Du wieder zur Erde werdest.
- 8 Hoch-Zeit. Heilige She.
- 9 Was ist Wahrheit der Wissenschaft?
- 10 Sotterkenntnis und Wunscherfüllung. Erkenntnis Erlösung.
- 11 Berschütteter Reichtum der Geele. Die Borstellung von Gott.

# 3. Jg. 1932/1933

- 1 Ein Wort zur Wegfahrt. Der Irrtum des Pantheismus und seiner Moral (1. Teil).
- 2 Der Irrtum des Pantheismus und feiner Moral (2. Teil).
- 3 Das heilige Ziel und Christenterror.
- 4 Unser heiliges Ziel und die Gefahren der Geele.
- 5 Aberzeugtheit der Vernunft und der Geele. Sinleitende Worte zur Deutschtagung.
- 6 "Runen der Minne" aus "Triumph des Unsterblichkeitwillens".
- 7 Der Segen des Urdborns und seine Geheimnisse.
- 8 Verführt durch fremde Maste.
- 9 Deutsche Sotterkenntnis und Pantheismus. Todesnot und Rettung. (Vortrag auf der Landesverbandstagung in Berlin am 4. Julmond 1932. 1. Teil.)
- 10 Todesnot und Rettung. (Vortrag auf der Landesverbandstagung in Berlin am 4. Julmond 1932. 2. Teil.)
- 11 Abstieg in die Bertommenheit.

## Folge

## 4. Jg. 1933/1934

- 1 Oftara-Gedanten über das Werden.
- 2 Deutschvolk-Totenfeier. Wie die Toten leben.
- 3 Das Tor schlug zu. Erich Rosikat ist tot.
- 4 Wen trifft Unduldsamkeit.
- 5 Burud gur Urreligion?
- 6 Deutsche Gotterkenntnis und Rasse.
- 7 Volkserzieher.
- 9 Wie siegt die Wahrheit?
- 10 "Kampf ohne Hoffnung?"
- 11 Die goldenen Fäden von Werk zu Werk.
- 12 Von den zwei Vögelein und ihrem Schicksal.
- 13 Die Volksseele eine Wirklichkeit. Ein Wort an die wahrhaft Schaffenden.
- 17 Die Volksseele erwacht.
- 19 Liberalismus Freiheit Gebundenheit. Meinem Vater zum 28. Lenzings. (Gedicht.)

# 5. Jg. 1934/1935

- 2 Wer peitscht in die Gottlosigfeit?
- 3 An meiner Mutter Maientag. (Se-
- 4 "Geid klug wie die Schlangen".
- 5 Hexenmarterung auch durch proteftantische Geistliche.
- 6 Eine seltsame Satire.
- 7 Die Judenfrage und die Juden.
- 8 Wahn über die Ursachen des Schidfals.
- 10 Wann darf Haß sich wandeln? Ein Wort über unmoralisches Hassen.
- 11 Moralisch verwesende Völker.
- 14 Meine Werke "erschüttert"?
- 15 Rom im starten Vormarsch. Gedanken zum Wesen Deutscher und griechischer Kunst.
- 16 Schächtung, Karikatur ohne Andeutung. Runst und Kunsturteil.

Folge

- 18 Fehlerquellen bei Runftvergleichen.
- 20 Ein Sieg der Volksseele! Bur Volksabstimmung an der Saar.
- 21 Was unfere Gegner hoffen.
- 22 Rom im Vormarsch zum Untergang? Ein Mitbegründer des "Deutschvolt" gestorben.
- 23 Raffe und Runft.
- 24 Der Tod "verharmlost"? Zur Klärung.

#### 6. 3g. 1935/1936

- 3 "Was gibst Du uns", so fragt ihr.
- 5 Das indische Gewand.
- 8 Der Sinn der dristlichen Taufe.
- 12 Sottidee oder Sotterkenntnis.
- 15 Eine Antwort für Biele.
- 18 Der Absturz der Religionen vom Gotterleben. (Aus dem 5. Abschnitt des Werkes "Das Gottlied der Völker".) Lehrreiche Kampfesweise!
- 19 Das Trauerspiel von Schillers Tod und Totengrab wird bestätigt.
- 21 Rasseerbgut, Religionen und Gotterkenntnis als Schöpfer des Rechtes in der Zeiten Folge. Die unvergänglichen Ziele der überstaatlichen Mächte und der vergängliche Kämpfer.
- 22 Heder als unfreiwilliger Fremdenführer zu den Logenverbrechen.

#### Folge

#### 7. 3g. 1936/1937

- 1 Geschichtliche Wahrheit und "Mththos".
- 6 Sefahren biologischer Wirtschaftgeftaltung.
- 8 Wer Gott lastert ... wird ...
- 9 Das alte Testament ein junges Buch.
- 11 Eine fehr lehrreiche Mitteilung.
- 12 "Aber die driftliche Ethit."
- 14 Warum so namenlos?
- 18 Sieg nach 150jährigem Ringen.
- 19 Die Vorstufe zum ersten Lebewesen.
- 20 Der Siegeszug der Wahrheit. Auf der Bodhisattva-Suche.
- 21 Der immerwährende Kampf gegen arteigene Kultur.

#### 8. 3g. 1937/1938

- 1 Ein falscher Magstab.
- 2 Fehlbare Worte des unfehlbaren Bapftes.
- 3 Die sogenannte "driftliche Runft".
- 4 Die romische Rirche stürzt sich felbft.
- 5 Der Staat und das unsterbliche Volk.
- 6 Lähmung der Tatkraft durch Wahnlehren.
- 7 "Europäisches Fakirtum." Eine neue gefährliche List der Okkultpriester. Deutsches Gotterkennen.

#### Auffate im "Tannenbergjahrweiser"

- 1931 Das Schidsal der Weihenacht.
  - Die Weisheit unserer Ahnen über das Weib und feine Bestimmung.
- 1932 Von der Vielgestaltigkeit der Totenmasten (aus "Gelbstichopfung").
- 1933 Artfremd und arteigen. Das aufrechte Sterben.
- 1934 Die Umwertung der Werte.
- 1935 Mütter.
- 1936 Ist Wissen Gefahr für Gotterleben.

Der Tod als Vollender (Gedicht).

Runftliche Berblödung durch Abungen (aus "Induziertes Irrefein").

Abgeschlossen am 1. 8. 1937.

Weitere Abhandlungen werden in dem "Um Beiligen Quell" erfcheinen.

# Anhang

(Für die digitale Ausgabe hinzugefügt von Matthias Köpke)



Der Feldherr Ludendorff nach dem Koloffalgemalde von L. Richter Bur Ausstellung dem Zeughaus Berlin von Dr. M. Ludendorff zur Verfügung gestellt



### Achtung freie Deutsche!

Die ständige Kampfwaffe Qudendorffs ift seine Wochenschrift:

# Deutsche Wochenschau

Völkische Feldpost

Berlin SW 68, Zimmerstraße 7

Bezugspreis monatlich 1 Mark / Durch die Post zu beziehen

Jede Woche erscheint in dieser Wochenschrift als Ergänzung der Schristen des Generals Ludendorff neue und weitere wichtigste Kampfausklärung über die Versbrechen der überstaatlichen Mächte in Vergangenheit und Gegenwart, die zu verbreiten, vor allem für das Deutsche Volk, aber auch für alle Völker der Erde lebenssnotwendig ist. Aber darüber hinaus wird in der Deutschen Wochenschau dem Deutschen Volke und allen Völkern der Erde der Weg zur Arterhaltung und Freiheit und die schöpferische Gestaltung einer lebendigen, wehrwilligen Volkseinheit und der sie und ihre politische, kulturelle und wirtschaftliche Selbständigkeit sichernden Staatssorm gezeigt.

Staatssorm gezeigt.
Durch die Aufsähe des großen Feldherrn und Befreiers von den überstaatlichen Mächten General Ludendorff und der großen Philosophin Dr. Mathilde Ludendorff (von Kemnih) hat die Wochenschrift weilgeschichtliche Bedeutung und die verstossenen

Jahrgange sind heute icon gesuchte, hochbewertete Dokumente.

Die Schriftleitung ber Deutschen Bochenschau.

### Jeder Deutsche liest die "Deutsche Wochenschau!"

Der Feldherr Erich Ludendorff und seine Frau Dr. Mathilde Ludendorff schrieben in den Jahren 1926 bis zum April 1929 Beiträge für die "Deutsche Wochenschau". Ab Mai 1929 bis zum Verbot durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 veröffentlichten beide ihre Beiträge in der Wochenschrift "Ludendorffs Volkswarte". Ab 1933 bis 1939 schrieben beide in "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft – Ludendorffs Halbmonatsschrift". Digitalisiert als Leseproben jeweils im Internet unter <u>www.archive.org</u>, <u>www.scribd.com</u> oder anderer Quellen erhältlich. Ansonsten digitalisiert im PDF-Format zu beziehen beim Verlag Hohe Warte (<u>www.hohewarte.de</u>, E-mail: <u>vertrieb@hohewarte.de</u>) oder unter <u>www.booklooker.de</u>.



# Jüdische Kampfesweisen.

#### Judifche Miffion. Bon Mathilbe Lubenborff.

Naimonides, der Abler der Synagoge, dessen Worte und Austegungen des Talmud für alle Juden bindend sind und beilig geholten werden, wie diese Buch selicht, kagt in Hickory Melachim. Jehowah hat durch Woses detodsen, daß alle Menken die Selehe Noahs annehmen mössen, wer sich weitert, wird ermorder! Dos ist ein hödigt summartiches Missionsversahren und löht sich nour verwörtlichen, wenn alle Bölter der Erde von dem siddischen dollkandig unterworsen sied in die Juden das die und die nicht den, die Zwangsbetehrung mit dem Wordsbeil in der Hond werde ebensch schon Erschie zeitigen, wie die bieher geiste vertarnte zichlichen Untspoonie zu erhosten, das und die Renschaft die Erde die die die Verlagen, die Verlagen die Weise die Verlagen, das sowie die die Juden zum die Weise die Juden zum ein Lachen für die Juden sich ehre sie doch vor ihren Augen, daß sogar unter dem zichsichen Verlagen der die Juden zum großen Teil in der Freimaurerei stabischen Orthodogie und die Jüden wie von der züchischen Orthodogie nichts wissen werden der eine von der eine große abst. "kreigestigter" Juden sind er von der zichischen Orthodogie nichts wissen werden die von der zichischen Orthodogie nichts wissen werden der eine konten verstellt die die Verlagen der der der der Abschafte die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der die die Verlagen der die Verlagen der eine Verlagen der der die Verlagen der keinsiden Uksach der die Verlagen der absoluten Herrer schaft der zu die ihre der auf der absoluten Herrer die Verlagen der Wenschen der Verlagen der Wenschen der Verlagen der Verl

Wahtheit offen auszulprechen, sind selten. Was der freisgeitige Jude über den judischen Kauben denkt, ift dem Rabbiner unwichtig.

Ebenso genüglem wie der Kabb in er seiner eigenen Rassegenüber ist, wenn sie nur vor zeiner Oberdet ist, wenn der Arbeitenungen, sowie genöge samt ist einen Wissionsbestrebungen, sowie sie sich auf innere Ueberzeugung beziehen, ost dei dem Goim. Eine völfig verkannte Wission obei sie um Sabbath der Erdef vorarbeiten. Der Scheinsamp sie und Kortäusigen einsgerdichten. Der Scheinsamp sie und Kortäusigen einsgerdichten. Der Scheinsamp sie er durch Kortäusigen einsgerötterten. Dasse sie und Waria von Zeit zu Zeit verössenlicht, genügen, denn der Christ ahn in nicht, daß im Zalmud Wisse itehen über süblige Klaubensfragen, die ganz der gleichen Ratur sind. Vood weniger aber ahnt der Christ. daß die imperialitischen Ivden unter sie Geschientum an Rohammedaulsmus als südische "Konsestragen, die ganz der gleichen Katur sind. Vood weniger aber ahnt der Christ. daß die imperialitischen Juden unter sie Geschientum der Angehein süderen Bründen ober um geheim-jüdische Belange zu vertreten, tausen lussen. Ja, die imperialitischen Juden, lager unter sich ganz offen, daß des Schissieru verwirstlichen wollen, lager unter sich ganz offen, das Geschiedung der Richtschen zu erführen der Richtschen zu erfüschen der Richtschen zu einsichen der Vereinmaurerei der Freisum aur erei durch Entritt. "Kernichtung der Freisum mitse Schriften wollen, lagen unter sich gena offen, das Geschiedung der Richtschen zu siehischen Angeschlen zu der Kleisten und die Angeschlen zu siehen siehen der Kleisten und ser Vereinmaurerei der Freisum aur er, die zu unbedingtem Geborfam vereibigt werben, die des Schriften wenn der Lempel Salo mos, das ausermählte Bolt, Wosenstellen vor ein der Kleisten studdert und würdeles Kleisten den gelegt worden mit der Gedounden vor allem Jehowen der Bedounden der Schriften Vereindurer

verschweigen, und nie etwas Abträgliches auszusagen. Die religiöse Ueberzeugung van der Missen Judas, alle Bölter der Erbe zu beherrschen und das taufendsährige Reich des Friedens durch sein priefterliches Königereich zu bringen, ist dem Rabbiner bei allen den Menschen unwesentlicher, die er unter seiner Berichsbarteit, einen Mordondrobungen gebunden weiß, alle die freigestigen Juden und dem heer versiehen Freimaurer. Elber sie wird ihm wichtig bei allen denen, die er nicht unter seine Wordondrobungen stellen tann. So sehen wir den gang andere judische Missonare unter den übrigen Menschaft.

ganz andere judiche Millionare unter den übrigen Wentchen.
Sie sind so geschickt vertarut und so vielgestaltig, daß man sie nicht annähernd aufgählen könnte. Doch ist dies unter den Bölklisch en nicht wehr so nohwendig, denn sie haben sich Bahr achten ertreulich geschäft. Sie erkennen die Mission Judas in der Versies erfen, in der Kunst und in dem Beteinsseden. Gesährlich werden aber immer noch die stollichen Missionare, die Mitsionund von Geschiedung der Versies ein Gesährlich werden aber immer noch die stollschen Missionare, die Mitsionund von Stellenund von der Arbeit sind, nun sie glauben, "daß die Zeit erfüllet" ist. Auf

sie kann nicht genug hingewiesen werden, denn daß das Christentum, ohne es zu ahnen, so wichtige vorbereitende Arbeit für das Keich Jehowahs zu leisten hat, dagegen sträubt sich die Deutsche Seele am längsten.

im die Deutigie Seete am langiten.
So greife ich denn zunächt die plumpeste Arbeit aus dieser jüdlichen Mission beraus und gebe zur nachdentlichen Betrachtung dem christigenüberen Leier einige Kostproben aus den Borträgen, die als "Kadioovertrag", zehalten von nus den Borträgen, Western und als Zeitschrift in taulenden die Bergeiten und als Zeitschrift in taulenden von Exemplaren in Deutschald ja, in der ganzen Welt versiandt werden:

von Exemplaren in Deutschland ja, in der ganzen Welt versandt werben:

"Wenn Jehowah, der große Gott des Weltalls, eine Verbeisung gibt, so ift es gewiß, daß diese Verbeisung auch zu einer bestimmten Zeit in Erfüllung geht ... Wan darf nlcht vergesen, daß Gott alles ordnungs- und planmäßig tut, und wan alles zu seiner bestimmten Zeit. Bei dem Eturzd Ziraels im Jahre 606 por Christi wurde Sackand der Ver Gott akter Wörter der Erde. Zu inner Zeit begannen die Aationen sind Gatansgesilden Zeit begannen die Aationen (also die nichtjüdischen Nationen mit seiner Aehre Gotte hie Betreft wirden wirden der Verschland der V

geln auf der anderen Seite (gespert v. d. Betf). Da Satan weiß, daß eine Zeit, die ihm blied, um seine Streitträfte gegen die Bertreter des Hern Jedowah zu sammeln, nur turz bemessen ist, beeilt er sich, sie zu sammeln. .. Gott legt seinen Gelatöten seine Worte in den Mund und weist sie anz. Saget unter den Aationen, Jehowah regierts! Auch wied die Welt ausgerichtet werden, sie wird nicht wanten, ER wird die Bölt ausgerichtet werden, sie wird nicht wanten, ER wird die Böltar richten in Gradheit ... In die sem Zweck hat er eine Botschaft in den Mund derer gelegt, die zu Zion gehören. Deutscher tann wohl die Wellentänge 416,4 nicht sein! Weltscher tann wohl die Wellentänge 416,4 nicht sein! Weltschaft is, das mehr als 90 v. H. des Radio-ausschussen, au Zion gehören. Wellentänge 416,4 nicht sein! Wisterfüssel, durch seiner Bestehren und solch wisten werden.

#### Der Klub der Harmlojen.

Der Rlub der Harmiosen war in dem alten Berlin be-tannt. Es war eine Gesellschaft, in der bestimmte Dinge ge-trieben murden, die die einzelnen Mitglieder, als das Ge-treibe zur Kenntnis der Polizei tam, selbstverständlich nicht wußten.

Diefer Rlub ber Harmsofen fiel mir ein, als ich in der "D. A. Z. Z." Rr. 357 vom 3. August folgendes las:

Das Rachrichtenbüro des Bereins Deutscher Zeitungsverleger veröffentlicht folsgende Meldung:

gende Meldung:
"In den Zeitungsartikeln der letzten Wochen, die in Blättern verfischener Richtungen erfchienen sind, ift unter der Behauptung, Briand, Chamberlain und Streiemann seinen Freimanner, der Berind unternommen worden, einen Anfammenhang awischen "Freimaurerei" und "Wölferbund" au konstruieren. Im Zusammenhang hiermit wird weiter dauptet, Strefemann habe nicht nur in seiner greipen Rede in Geaf, dei dem Eintritt Deutschlands in den Wölferbund, ist einer freimaurertischen Kedwendung vom "Wälftichen Banmeister der Welt" gesprochen, sondern dabei auch freimaurer-

Ein Titelblatt von "Deutsche Wochenschau". Digitalisierte Ausgaben im Internet unter <u>www.archive.org</u>, <u>www.scribd.com</u> oder anderer Quellen. Ebenfalls erhältlich bei www.booklooker.de, www.hohewarte.de (vertrieb@hohewarte.de).



mit den Bellagen "Das schaffende Volt", "Das wehrhafte Volt", "Die Sippe", "Die Rast" und "Am heiligen Quell" erscheint allwöchentlich in München. Bezugspreis 1,06 RM. durch die Post, 1,35 KM. durch Streifband.

### Sie ist das Kampsblatt

für die Befreiung aus dem verstlavenden, kapitalistischen, sozialistischen und christlichen 8wang, ausgeübt durch Wirtschaft, Staat und Kirchen;

gegen jede bolschewistische, faschistische oder pfäffische Diktatur, Enteignung des Besitzes und Raub des Arbeitertrages;

gegen die Ausbeuter des Voltes: die überstaatlichen Mächte, die Weltfinanziers, Juden, Fesuiten, Freimaurer und sonstige Geheimorden;

gegen ben Versailler Vertrag und jede Erfüllungspolitik, aber auch gegen jede Bündnispolitik, die geeignet ist, das Deutsche Volk in einen neuen Welktrieg zu treiben;

- für die Rampfziele Ludendorffs, für Einheit von Blut, Glauben, Rultur und Wirtschaft und für die Freiheit und die Wohlfahrt aller Deutschen;

TUT Auftlärung des Boltes über brobenden Krieg.

In der monatlichen Beilage "Am heiligen Quell" gibt Frau Dr. Mathilde Ludendorff Beiträge aus der Fülle ihrer Erkenntnisse. Sie verhilft damit dem Deutschen Menschen wieder zu artgemäßem Denken auf sittlichem und weltanschaulichem Gebiete und führt ihn aus fremder Sitten- und Gottlehre hin zur Deutschen Gotterkenntnis, die im Blute wurzelt.

Ludendorffs Volkswarte = Verlag G.m.b.H. München 2 NW, Karlstraße 10

Fernruf 53 807. Postschedtonto: München 3407, Wien D 129 986.

Die kompletten Jahrgänge 1929 bis 1933 der Wochenschrift "Ludendorffs Volkswarte", mit den dazugehörigen Beilagen, sind in digitalisierter Form als PDF-Dateien auf CD-ROM im Verlag Hohe Warte, www.hohewarte.de erhältlich. Ebenfalls unter www.booklooker.de. Leseproben von verschiedenen Ausgaben unter www.scribd.com, www.archive.org oder einer anderen Internetseite einsehbar. Niemand der sich mit Zeitgeschichte, Philosophie, Religion usw. beschäftigt kommt an diesen zeitgeschichtlichen Veröffentlichungen herum. Ein Fundus an wertvollem Wissen das seinesgleichen sucht. Hochkarätige Geschichtszeugnisse.



Die, die soviel von "Auferstehung" schwäßen, die stemmen sich, solang 's nur geht, mit aller Wucht dagegen in Entsehen, wenn wirklich einmal jemand aufersteht!

Streifbandbezug wünfcht, sende diese Karte an Ludeniste Werlag G.m. d. H., München 19 mit dem Bermerl Streisbandbezug" (in Deutschland monatisch -.70 RM.)

### Un das Postamt des neuen Beziehers

Ich bestelle hiermit bei der Bost die Halb-Monatsschrift

### Am Heiligen Quell Deutscher Kraft

(Ericheint zweimal im Monat in Munchen)

| ab Monat bis auf Widerruf,                                    |
|---------------------------------------------------------------|
| monatlich60 RM. (zuzüglich 4 Pfg. Zustellgeld) und bitte, den |
| Betrag einziehen zu lassen.                                   |
| Vor- und Zuname:                                              |
| Beruf:                                                        |
| Wohnort und Straße:                                           |
|                                                               |
| Bustandiges Postamt:                                          |

"Ludendorffs Halbmonatsschrift – Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" der Jahre 1929-1939 jetzt auch digitalisiert in Form von PDF-Dateien auf CD-Rom im Verlag Hohe Warte, <u>www.hohewarte.de</u>, unter <u>www.booklooker.de</u> oder einer anderen Quelle erhältlich. Im gebundenen Nachdruck ebenfalls erhältlich beim Verlag für ganzheitliche Forschung in Viöl (nur die Jahrgänge 1933 bis 1938).

# Wichtige Dokumente aus dem digitalen Archiv

für wissenschaftliche Zwecke, Bibliotheken und geschichtlich Interessierte

| Werke von Erich Ludendorff<br>Kriegs- und Lebenserinnerungen, "Sein Wesen und Schaffen"<br>viele Werke auf einer DVD                       | Euro 24,50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Deutsche Wochenschau 1926–1929 (teilweise)<br>mit vielen Beiträgen von Erich und Mathilde Ludendorff<br>historische Ausgaben auf einer DVD | Euro 24,50 |
| Ludendorffs Volkswarte 1929–1933<br>alle großformatigen Ausgaben auf einer DVD                                                             | Euro 68,00 |
| Am Heiligen Quell deutscher Kraft<br>Ludendorffs Halbmonatszeitschrift 1929–1939<br>fast 5000 Seiten auf einer DVD                         | Euro 29,50 |

Tannenberg-Jahrweiser 1931-1941

und die Nachfolgeausgaben: Tannenberg-Jahrbuch und Deutsche Rast auf einer DVD Euro 24,50

Der Stenographische Bericht

über das Spruchkammerverfahren gegen Frau Dr. Mathilde Ludendorff über 1500 Seiten auf einer DVD Euro 24,50

#### Der Rechtsstreit

vor den Verwaltungsgerichten über die Verbotsverfügung der Innenminister der deutschen Länder gegen Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff) und Verlag Hohe Warte in Pähl/Oberbayern über 2 200 Seiten auf einer DVD

Euro 24,50

- jeweils mit Bonusmaterial und weiterführenden Informationen

Zu beziehen durch:

### Verlag Hohe Warte EmbH

Tutzinger Str. 46 · D-82396 Pähl · Tel.: 08808 / 267 vertrieb@hohewarte.de · www.hohewarte.de



Einzelpreis 23 Pfennig Dentichofterreich 35 Grofden Erscheint jeden Sonntag Verlag u. Schriftl.: München, Karlftr. 10/11. Frenruf 53807 Drahtanfchr.: Ludendorffwarte München – Zeitungverlag Berlin – Volficheckt.: "Ludendorffwarte Winchen – Zeitungverlag Berlin D 129986. — Draugssebühr: Mtl. durch die Polf 0,50 RM. (zupügl. 6Pf. Zustelgeb.), Streifbd.-u. Auslandsbez. 35Pf. mebr. Jegl. Nachdr. a. d. Inhalt, auch auszugaweife, ift nur mit Genehmigung von Ludendorffo Volfdwarte, München, gestattet.

Angelgengebühr: 9 gespoltene Millimeterzeile 13 Pfennig. Stellen-yesuche 9 Pfennig. Kielne Angelgen: das sett gedenate Ueberscheift-wort 0.50 M., sieden Textwort 9 Pfennig, Stellengesinche 5 Pfennig. Ehisschebühr: 50 Pfennig. Del Wiederholungen und Selten-Ab-schlüssen besondere Dergünstigungen. Erfülungent: Miliaden.— In fällen höherer Gewalt: Weder Nachlieferung noch Rückzahsung.

3. Beuerts 1932

Jolge 26 4. Jahrgang

Inhalt:

Der Ginn des "Übergangs"-Kabineits — Die "ichwarze Sand" — Seindliches Durchzugsrecht durch Deutschland — Kriegsschuldlüge und Reparationen — Zur neuen Notverordung

3um 30.1. 1933 — 50 Jahre danach — Lefen Sie diesen Auffat, von General Ludendorff!

# Mitten in der Revolution 1932/33

### Von General Ludendorff

Die Bolter find ichnellebig und mude und benten nicht. Sie wollen beraus aus ihrem Elend und fich aus den inneren Spannungen befreien, die fie bumpf fühlen, fie merben aber grundsäflich über die Grundlagen ihres Lebens und aller Zusummenhünge im unklaren gesassen. Darum ist es seicht, Bölter zu versuhren und aus einem Zuchthausstaat immer

Wölfer zu verjuhren und aus einem Zuchthausstaat immer tiefer in den anderen zu treiben. dagegen unendlich schwer, fie auf die richtige Bahn zu seiten und sür ein Leben in gottgewollter Freiheit und Berantwortlichkeit gegenüber der Umwelt sehensfähig zu machen. Die Wassen des Deutichen Bolkes werden heute bewuht von dem einen Gedanken beherrscht: Heraus aus dem Etend politischer und wirtschaftlicher Rot! So war es auch 1918, ganz gleich, was in beiden Füllen als "politische und wirtschaftliche und daß 1918 "links" und heute "rechts" die Kührung hat. Die Mussen wieder im Herbit 1918 in Bewegung und sind es heute wieder. heute wieder.

Um 29. 9. 18 erfolgte ber Sturg ber fouftitutionellen Monarchie, das Rriegstabinett Pring Mar von Baden · Erg-berger · Scheidemann wurde berufen. Es war ein Abergungsfabinete zu der Regierung der Volksbeauftragten. "Freiheitliche" Mahnahmen wurden von ihm bekanntgegeben und eine Anwestie sür politisch Kestrafte ausgesprochen. Das war sozusagen die "Revolution von oben", die "Revolution von unten" folgte. Wassen strömten der KPD. und SPD. Politische Streits sollten Die Maffen mobilifieren. Die Regierung gab ihnen nach und kam ihnen entgegen. Die radikalisierten Mussen brüngten wetter zum bolschewistischen Kätestaat nach russischem Borbild. Urbeiter- und Soldatenrate murben im gebeimen geschaffen, und Golhatenrate sogar amtlich burch herrn Baul von hindenburg als Oberbefehlshaber des Seeres ins Leben gerufen, einem Beifpiel, bem Eberl und Scheibemann nicht folgten. Sie tonnten nur mit Wube den Raditalismus abfangen und die fogialistischbemotratische Republit ihrer Minische schaffen. Das Ende ber Revolution sehen wir heute in der Berelendung des Boltes in einem Zwangsstaat, bessen Eingriffe in bas Beben des Bolles einen Umfang angenommen hat, wie er in der Monarchie undentbar war, obschon diese Staatssorm auch teineswegs vor parteiischen Eingriffen zurückscheute.

Seute ift mit dem Suftem Bruning biefe fozialiftifch-bemotratifche Republit geftürgt. Die Regierung v. Schleicherv. Bupen ift ebenfuls eine Art Krieges und fibergangstabinett. Sie tabett bas Bergangene und gibt an, Reues su ichaffen, ja auch Freiheiten bem Bolte gu geben, Breugen macht feine Umneftie, hierzu tommt bas Berbulten ber MSDNB. im Preußischen Landtag, das an die ersten An-fänge der französischen Revolution von 1789 erimert, Bayern hat einen Tumult im Bondtage+) und auf den Strafen. Die NSDUB. macht auf diefe Beife geschickt probemobil. Maffen ftromen der NSDUB. zu, wie feinerzeit 1918 der RUD, und GBD. Auch wie bamals baut die Regierung wieber ben Maffen goldene Bruden, in dem fcweren Irrtum, daß die NGDUP. Aufhanarbeit im ebtemSinne bes Wortes zu leiften imftande und willens mare.

Die "Revolution von oben" ist im Gange, die "Revolution von unten" wird folgen. Deffen wollen wir uns flar be-wufit fein, da die Braunhemden Rohm und Sitler ihre braunhemoigen Maffen nicht werden halten und an ihrem blutrunftigen handeln verhindern fonnen, das fie ihnen in Suggestionen vieler Jahre eingeimpft haben. Ift fich beffen der Reichspräsident und fein übergangskabinett bewußt? Ich teile bie Soffnung nicht, bag es herrn v. Schleicher gelingen wird, die Blutrunftigkeit der SG. und der SU. abgufangen, schon jeht stolsieren diese mit Zustimmung der Reicheregierung in englischen Uniformen im Lande umber und betrachten sich als fein herr, wie einft die Englander es im befetten Be blet gegenilber ber Landesbevölterung taten. Deutschland ist bereits heute besehtes Gebiet ber GM, und GG, und sie marten nur auf ben Zeitpunft, mo fie ihre Methoden durch: führen konnen. Die Organisation der MSDUB. baut sich hahin aus, daß im gegebenen Angenblid neben jeber Reichss-Landes- und Kommunalbehörde eine "nationalfozialistische Behörde" treten kann, wenn Regierungrat Hilfer die Machi im Staate übernehmen wird, der auch hierin ganz dem faschistischen Borbild bei Einrichtung des faschistischen Imangsstaates sosse. Diese Borbereitungen sind gründlicher als die Revolutionen von 1918/19 bei Borbereitung der Arbeiter: und Solbatenräte.

Der gewaltsame Umfturz wird fommen, wie 1918, nur tommen dann teine Boltsbeauftragten, benen es fchlieflich noch getang, das Blutbad auszuschließen, sondern es kommt der "Bolksbeauftragte" Herr Hitler, der sich natürlich ebenso wie jene Boltsbeauftragten von 1918 auf den Willen des Bolles berufen, aber nicht imftande fein wird, die von ihm und dem Chef feines Stabes in die Gu. und GG. gelegte Blutrünstigkeit zu bannen. Rach zehn bis zwölf Juhren wird das Deutsche Bolk erkennen, daß die Revolution von 1932/33 ein Bolksbetrug war, wie die Revolution von 1918/19, nur noch ein viel größerer.

Es mechfeln mieber einmal die überftgatlichen Gemalten "Uttion" und "Reattion" ab, die Erde dreht fich weiter, und Die einzelnen Bolter breben fich tiefer in den Sumpf hinein. Mus freien Deutschen vor Ginführung des Chriftentums wird ein völlig tollettiviertes Stlavenpad merben.

Die Revolutionen von 1918/19 und 1932/33 find nur Meilensteine auf diesem Wege.

Die Revolution von 1918/19 ichloß eine friegerische Berinde ab, die neue Revolution wird sie einleiten. Diese unterscheidet sich auch dadurch von jener Revolution, daß 1918/19 Revolutionaren feine neuen, weltumfturgenden, aber vollsbefreiende und nolfsbilbenbe Gebantenmeiten gur Bertügung standen. Sie war ideenlos und blieb es bis in ihr heutiges Endergehnis. Heute aber ist diese Gedankenwelt da. Die nationalsozialistische Revolution von 1932/33 aber gebraucht fie nicht, fie foll fie vernichten und das Bolt von

ber tatsächlichen Renalutionierung bes Geiftes, die fich nor-bereitet, ablanken. In ihrer Ideenlosigkeit mird fic mieden der Revolution von 1918/19 gleich.

Wir fteben in ber Tat in einer ungeheuren Revolutionierung des Geistes, finter der die Revolutionierung durch mirtichaftliche und positische Not welt zurückritt. Wenn Reichskangler v. Bapen von einer feelischen Rrife des Deutschen Bolkes spricht. so hat er nur zu recht, schade nur, daß er nicht zu erkennen icheint, worin fie liegt. Die überftaatlichen Machte wiffen genau, was es mit Diefer feetifchen Revolution auf sich hat. Darum beschäftigen sie die Volker und in den Bölkern die Massen und treiben von neuem zu blutigen Auselnandersetzungen zwischen den Volkern und in den Böltern. Meine Werfe "Kriegshehe und Bölfermorden", "Das Geheimnis ber Jesultenmacht und ihr Ende" und "Welttrieg droht auf Deutschem Boden" sollten den Deutschen über die Bege ber überftaatlichen Mächte genügende Aufflarung gegeben haben.

Die revolutionaren Spannungen innerhalb des Deutschen Bolles haben denn auch noch gang andere Ursachen als politische und wirtschaftliche Not. Ich nenne davon nur das ermachende Raffebewußtfein, die dammernde Erfenntnis von der Bedeutung des Raffeerbgutes und von der Unvereinbarteit der driftlichen Lehre und des römischen Rechts mit ihm und feinen Forderungen. Die Spannungen wachsen durch das dumpfe Bewußtsein, daß chriftliche Lehre nicht bem Sinn des Menichenlebens gerecht wird, gang abgesehen davon, daß die Dogmen ber Kirche ben Erkenntnissen ber Naturs missenschaften nicht nur nicht standhalten, sondern widerlprechen, und alles andere als göttliche Offenbarung find, daß ferner diese Lehre sowie das römische Recht, beide aus der Frembe gekommen, tief in das seelische Leben des Deutschen Menschen durch Zwang eingreifen, wo göttliche Freimilligteit bas handeln beftimmen follte, mahrend fie verfagen, wo es fich um die einfachften Fragen der Selbsterhaltung, Sippenerhaltung und Boltserhaltung handelt. Untlar wühlt das alles im Bolt, und die Spannungen drängen zu Entladungen, die, statt zu retten, noch weiter vernichten werden, wenn eine rettende Hand nicht eingreift.

Es ift das große Wert meiner Frau, daß fie in ihrer religiouphilosophischen Schau die revolutionierende Gedankenwelt ichuf, die dem Bolte Rettung werden tann. Darum foll die Revolution von 1932/33 in den Gang gefest werden, um diefe Gedankenwelt, wie Rabbiner, protestantische und fatholifche Geiftliche hoffen\*), abzumurgen und zu vernichten.

Meine Frau hat dem Bolle ein anderes Gottertennen gegeben, bas gar teine Spannungen tennt mit Raffeerbgut, und Wiffenschaft. Allein icon bas Gegenüberftellen Diefer Gottschau und der Lehren des alten und neuen Testaments befreit die Deutschen von unerträglichem Drud und tiefem 3meifel und bricht die Berrichaft des judischen Bolks und der

\*) f. s. B. "Lubenborjfs Bolfswarte" Folge 11/32: "National-fozialisten als Würger."

\*) Unbere Canbtage fteben nicht nach.

Briefter, die auf den Lehren und Auslegungen jener Schriften

Nach jüdisch-christlicher Auffalsung ist der Mensch dazu da, Gnttes, b. h. Jahwehs oder Jehovahs Besehl zu erfüllen. Je nach feinem Tun wird er mit dem himmel und ewiger Gludseligkeit besohnt ober in der Hölle mit emigen Quaten bestraft Mach unferer Schau des gottlichen Willens ift die Aufgabe des Menschen, sich in heitiger Freiwilligkeit und aus eigener Kraft zum völligen Eintlang mit dem Göttlichen umzuchaffen, und solange er lebt, diesem Göttlichen in sich, in seiner Sippe und in seinem Bolte zum Siege zu verhelfen, ohne daß Lohn und Strafe seiner haret.

Zwang und Freiwilligkeit stehen also in ben beiben Glau bensibergeugungen scharf gegeneinander. Ift aber die christliche Glaubensüberzeugung willfürliches und sich vielsuch widerspreihendes Menschemwert, so beruht das Erkennen des Göttlichen meiner Frau auf unantastbaren, religiouphilopolische Gedartenzäusen

tophischen Gedantengangen.

Weiterhin vertiesen die vielen, grundlegend tiefrevolutio-nierenden und aufbauenden Erkenntnisse der Werke meiner Fran, ich nenne nur "Schöpfunggeschichte", "Trumph des Unterblichkeitwillens", "Des Kindes Seele und der Estern Amt" und auch den "Lehrpsen der Boltsschöpfung des Vollegend", diese Grundlage der Boltsschöpfung des Deutschen Rolkes zu einem neuen Stocker und Mirthert Amt und und bei Brundlage der Bottspropring von Deutschen Bolkes zu einem neuen Staals- und Wirtschafts ausban. Auf diese Erkenntnisse und ihre besreienden sittaufhan. Auf diese Erkenntnisse und ihre betreienwen jui-lichen Werte im einzelnen will ich nicht eingehen, sondern diese Kornberung genur beionen, duß zum erstenmal eine tlare Sonderung gegeben murde, die überhaupt erst gestattet, übergriffe der Staatsgewalt in den unantastbaren Bereich der einzelnen Svele, wie andererseits Berfäumnisse an notwendigen For-

derungen an den Menschen festgustellen. In dem Auch "Ersössung von Jesu Christo" gibt meine Frau die Nuhanwendungen ihrer religionphilosophischen Be-trachtungen sur die Lebensyestattung, soweit dies der Stoff des Buches, Die Begenüberftellung ihrer Schau mit der drift-

ver Buthes, die Gegenüberstellung ihrer Schau mit der christischen Lehre, auläsit. Sie schreibt da 3.R.:
"Das Sittengeset sorbert all das vom Menchen, was die staatenbildenden Tiere an sich unter dem Zwang der Erdinstintte seisten, so daß der Menlich durch die Einrahmung unter diese Sesen betauglich sie Schierbaltung und Kolferhaltung wird, wie das Tier. Die Moral des Ledens uber heht den Menschen hoch über das Tier. Sie will die Möglichsteit der Menschenessellich zum Sewuhstein Gottes umzuschaffen, trob aller Fährnisserhalten."

Die Wefenszüge diefer Moral des Lebens und ihre Sonderung von bem Sittengeset sind eine der tiefgreisenbsten Erfenntnisse für die Bolkserhaltung! So wie erst Kants Erfenntnis von den Grenzen der reinen Bernunft klare Gottertenntnis von allen religiösen Irrtümern sondern lüßt, so ist die in allergrößter Geduntenschürfe durchgeführte Sonherung bes Sittengesehes, deffen Erfüllung unter Strafe in droben, sondern schülgen und die Erhaltung des Bottes sicher-stellen. Damit würden Iwang und Strafgelege auf bem Gebiete der Kreiwilligkeit und Unterlassung der Jorderung bes Sittengesets, da wo sie unerläglich sind, zur Unmög-lichteit werden. Die ungeheuren Spannungen im Koft, die durch Eingeisse und Untersassungen hervorgerusen werden, milrben sich glätten, und die Menschen und Bolter auf weiten Gebicten in innerer Abereinstimmung leben. Dus Deutsche Bolt muß, um die Bedeutung des Gesagten

nur einigermaßen zu erkennen, enblich verstehen, daß die Glaubenssehren und Rechtsauffassungen die Grundlagen seines Lebens sind. Das Christentum erzieht z. A. zmangsseines Lebens sind. Das Christentum erzieht 3. R. zmangs-läufig Herbenmenschen, geleitet vom christichen Hirten unter Berheißung von Lohn und Androhung von Strasen. Sin Bolt, das so im Glauben erzogen morden ist, tann sich nur einen Staat bilden und eine Wirtschaft sormen, die nach gleichen Grundsäsen das Menschenleben gestalten. Es muß folgerichtig ein Zwangs- und Zuchthausstaat auf allen Ge-bieten aus dem Christentum entstehen, alles andere wäre ein tiefer Widerlung in sich.

tiefer Biderfpruch in fich

Begenüber dem driftlichen Jwangsstaat mit einer follektivicrenden Wickschaft und einem kollektivierten Bolk ergibt sich aus den religionphilosophischen Betrachtungen meiner Frau die Bolksschöpsung einen freien Bolkes und eines Staates, der sittliche Freiheit gewährleistet.

Um dies zu beseuchten, sübre ich aus bem Wert "Ertösung von Jesu Chrisso wenige Stellen an, die ich dem Abschnitt "Morallehre" und seinen Unterabschnitten "Moral des

von Jesu Christon wenige Stellen an, die ich dem Abschnitt "Worallehre" und seinen Unterahschnitten "Moral des Lebens" und "Sittengeseh" entnehme:
"Das Sittengeseh darf aber auch den Gottesstolz im Menschen weber vertimmern noch drechen durch würdelos Berstlauung, durch Geschördnigteit der Seinkaung, durch Geschördnigteit des eine zelnen. Das Sittengeseh erfullt ert dann seinen tiesen Sinn, wenn es die Sessigen und Wolkserhaltung durch ein Mindestmaß der Beschördnitzteit des einselnen sicher In das Wesen aller gottlichen Wünsche und des Gottesphaltung der Freinklitzteit ist, so mutjen die Landesgeseh vor allem auch die heilige Freinklitzteit ist, so mutjen die Landesgesehe vor allem auch die heilige Freinklitzteit ist, so mutjen die Landesgesehe vor allem auch die heilige Freinklitzteit ist, so mutjen die Landesgesehe vor allem auch die heilige Freinklitzteit ist, so mutjen die Landesgesehe vor allem auch die heilige Freinklitzteit ist, so mutjen die Landesgesehe vor allem auch die Kreisten und sohern, seenfals herzu immer die Möglichkeit lassen. Iww. In anderer Gesche heiße gestätung verläumt ist."

Un anberer Stelle heißt es:

"Jedes Lier sorg, wie wir saben, von Instinkt gezwungen, so-bald es herangewachsen ist, selbst für die Erhaltung seines Lebens, Das Sittengesey muß, wie schon erwähnt, diesen Zwang der

#### Anenibehrliche Waffen im Kampf für Wahlenthaltung:

oans Anther vie Adhleting? 20 Seiten, verk 15 Be.
C. Anbendorff.
"Heraus aus dem Braunen Sumpf".
Eingeliperis 2 Be. 100 Stad 2.— W., 500 Stad 7.— W.,
Blugd dat 12 — W. ponforbifrentret
Treffur zum Bollsmörder, 10 St. 20 Be. 100 St.
2 W. 200 St. 20 Be., 100 St. 20 Be. 20 Be. 100 St.
2 W. 200 St. 20 Be., 100 St. 20 Be. 20 Be

Pavole: Wahlenthaltung!

Erbinstintte ersehen und baher non sebem im Batte die Selbsterbaltung burch eigene Keltining als Selbnerstännisigkeit ermarten und sich nur Juständen ber disstlicht bes Einzelnen gegenüber berechtigt, a ingen verpflichter stillen. Bittininge zu lichern Sin nuch des Sitterweiet, von der Boltsteitung Sicherung der Arbeitemöglichkeit sebes Einzelnen und Sicherung des Arbeitertages verlangen. Die Cinordnung des Littengeles unter die Moral des Lebens hat es aber auch jur Folge, daß das Sittengeleh von der Boltseitung sordert, daß tein einziger im Bolte, um sein Dasein erhalten zu können, Arbeitstlave, Arbeittier wird und hierdurch seeligt vertommt ...

Und meiter lefen mir:

ind weiter lesen wir:
"Die Gewallhertschuft ist nur eine vergüngliche Sache, wenn ein Volk noch gefund genug ist. sie ubzuwerfen, aber sie wührt lange an, wenn alle Schukwälle eingerissen werdinglicher Gewaltherrichaft, in denen alle Schukwälle im Bolk noch erhalten waren, itammt auch das Volksprücklein:
"Strenge sorren regieren nicht lange.' Die Schukwälle eines Bolkes gegenüber volksmörderischen die Sewalthrichaft sind. Selbstwerdorgung und Selbsthilte sedes Einzelnen in seiner Selbsterbattung, volle Berantwortung sir sein un vor dem Sittengeles, freie Bahn sur freien Menschen Archeit und Archeitertung zu sicher mit den Kreibet und Archeitertung zu sichen Freien Menschen Freien Foederungen gegenüber, die sich aus der Religion-hilosophie meiner Krau über den sinn des Melchelebens

philosophie meiner Frau über den Sinn des Menschenlebens

mlt unvergleichlicher Folgerichtigteit ergeben, frage ich: Wie steht es heute mit der Erziehung des Boltes zu seiner Erhaltung? Hört es etwas von den überstaatsichen Bewalten, hort es etwas, was Glaube, Politif und Wirtschaft bedeutet?

Wie steht es heute mit Gewissensfreiheit, wo schon Gäuglinge einer Religiongemeinschaft zugeteilt werden, aus ber auszutreten nur zu oft mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ift?

Wie feht es heute mit der Erhaltung bes Gottesslotzes und der Freiheit des einzelnen, der befurchten muß, sein



### von Aesu Christo

von Dr. Mathilde Qubendorff. Bollsausgabe 376 Geiten Preis 2 .- RM., holgfrei geb. 4 .- RM.

Lubenborffs Wolfsmarte:Berlag, München 2 M.M.

Brot au verlieren, wenn er eine Meinung vertritt, die dem Brntgeber nicht bequem ist?

Wie fteht es mit den Millionen Arbeitlofen gegenüber geforderten Möglichteit der Gelbfterhaltung durch Gelbitverforgung?

Wie fteht es mit der Erfüllung Der Aufgabe des Staates, bie Möglichfeit ber Gelbsterhaltung und Gelbstwersurgung

sicherzustellen? Wie steht es mit der Erhaltung des Arbeitertrages gegenüber den ungeheuren Steuerbelastungen?

Bie fteht es mit der Berantwortlichkeit der Bolksleiter für diese Zustände? Ich habe nur einige Fragen aufgeworfen, andere kann sich ber Lefer felbst stellen und beantworten. In allem find unfere Anschauungen entgegengesetzt dem, mas der judischdriftliche Zwangsftaat heute verwirklicht und das "Chriften-tum ber Tat" bes Herrn hitler noch schärfer in Erscheinung treten laffen wird.

Es ist klar, daß ein Durchdringen des Kalkes mit Unschau-ungen, die das Bolt aus dem Bannkreis des jüdischen Bolkes und der Priefter und aus dem Kanntreis des judigen Voltes und der Priefter und aus den Armen des Giroftalissen Staates sühren, der Macht des Weltkapitals entgegensteht und die "schlimmste Nevolution" des Gestses bringt, die heutzutage gedacht werden kann, da sie den Böstern und dem einzelnen Freiheit gibt, die von den heute herrschenden Gewalten mit allen Mittelu verhindert werden muß. Die Revolution von 1932/33 foll dieje Aufgabe erfüllen, nachdem

die anderen widerlichen Kampsmethoden versagt haben.
Demgegenüber werden meine Frau und ich dafür sorgen, daß die Grundlagen unserer Bolksichöpfung weiter bekannt werden. Ich weiß, daß uns viese Deutsche dabei helsen werden. Auch die Revolution von 1932/33 wird diese Gedankenwelt, die die Befreiung des Deutschen Rolfes zur Folge haben wird, schlieflich nicht im Zwangs- und Zuchthausstaat, auch nicht im Blut erftiden tonnen.

#### Die Deutsche Wolfshochschule

D-2401 Ratekau - Postfach 1102

Da immer wieder gelogen wird, Ludendorff habe sozusagen Seite an Seite mit Hitler gestanden, geben wir hier einen Aufsatz Ludendorffs original im Faksimiledruck wieder. Dieser Aufsatz ist ein halbes Jahr vor Hitlers Machtergreifung geschrieben. Er zeigt in voller Klarheit, was Ludendorff von der nationalsozialistischen Machtübernahme erwar-

Nach zehn bis zwölf Jahren (also 1943-1945) wird das Deutsche Volk erkennen, daß die Revolution 1932/33 ein Volksbetrug war.

Und weiter:

#### Die Revolution von 1918/19 schloß eine kriegerische Periode ab, die neue Revolution wird sie einleiten.

Die Geschichte hat gezeigt, daß General Ludendorff die Entwicklung der politischen Verhältnisse richtig vorausgesehen hat. Sollte man daraus nicht den Schluß ziehen, daß er auch die Kräfte, die die Geschichte machten, richtig gesehen hat? Ludendorff wurde nicht müde, vor dem Mißbrauch des Lebens- und Freiheitswillens des deutschen Volkes durch die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei zu warnen. Aber er konnte vor den Gefahren nicht nur warnen, er konnte der herrschenden Wirmis auf weltanschaulichem Gebiete die klaren Antworten gegenüber stellen, die Mathilde Ludendorff in ihrer Religionsphilosophie gegeben hatte. So zeigte er, wie in dem damals gerade erschienenen Buche "Erlösung von Jesu Christo" die Frage nach Zwang und Freiheit allgemeinverständlich beantwor-

Diese Frage war Ludendorff besonders wichtig, da er die Entwicklung zum nationalsozialistischen Zwangsstaat klar

Hitler hat in geschickter Weise den Lebenswillen des Deutschen Volkes für seinen Zwangsstaat mißbraucht, hat Maßnahmen ergriffen, die schließlich in Krieg und Zusammenbruch endeten, wie Ludendorff das vorausgesagt hat. Auf diese Weise ist der volkische Gedanke heutzutage derart in Mißkredit geraten, daß die Deutschen heute glauben, jedes Volksbewußtsein, jedes Rassebewußtsein ablehnen zu müssen. So ist dafür gesorgt, daß unser Volk von einem Extrem in das andere taumelt. Während in anderen Völkern das Volksbewußtsein wächst, wird in unserem Volke jede Regung in dieser Richtung fälschlicherweise mit Neonazismus gleichgesetzt.

Vor allem wird man nicht müde, das Märchen in die Welt zu setzen, Ludendorff sei ein Anhänger Hitlers gewesen. Zum Beweis wird die Beteiligung Ludendorffs am sog. Hitlerputsch im November 1923 angeführt.

Nun muß man allerdings das Handeln jedes Menschen immer aus der Zeit heraus verstehen, in der er gelebt hat. Wenn man nun die Zeit um 1923 mit den heutigen Verhältnissen vergleicht, so zeigen sich Ähnlichkeiten, die uns die damaligen Verhältnisse vielleicht etwas verständlicher machen.

In unseren Tagen sehen wir eine recht beachtliche Auseinandersetzung auf verschiedenen Gebieten: da ist die ökologische Bewegung, Landschaftsschutz usw., gegen Flugplatzstartbahn, da ist die Friedensbewegung usw. Alle diese Gruppen – klein zwar, aber sehr aktiv und idealistisch einsatzbereit - sind, obwohl in wesentlichen Zielsetzungen einig, in sich zerstritten und beherbergen die unterschiedlichsten politischen Richtungen von ganz links bis ganz rechts. Wir sehen also in diesen Gruppen eine große Vielfalt unterschiedlichster politischer Färbung.

Nach dem Ersten Weltkrieg gab es im Deutschen Reich eine ebensolche Vielfalt politischer Gruppen, ebenso in sich zerstritten und unklar. Heute geht es in den Gruppen um Lebenserhaltung schlechthin, damals ging es unter dem Diktat von Versailles um Volkserhaltung. I leute fehlt diesen Gruppen eine überragende Führergestalt, damals war General Ludendorff – wie man sich ausdrückte – der "Schirmherr" aller dieser Verbände. Dabei gehörte er keiner dieser Organisationen an, eben auch nicht der Partei Hitlers, die erst nach 1924 (Hitler hatte damals erst sein Buch "Mein Kampf" geschrieben) mehr und mehr ihren politischen Weg festlegte. Im gleichen Zeitraum entfernte sich Ludendorff immer weiter von den nun immer klarer erkennbaren politischen Ansichten Hitlers bis zur ausgesprochenen Gegner-

Der hier wiedergegebene Aufsatz von General Ludendorff aus dem Jahre 1932 ist selbstverständlich nur aus der damaligen Zeit heraus zu verstehen. Es ist ein Zeitdokument, das zeigt, wie die Einstellung des Generals zur nationalsozialistischen Machtergreifung war, wie sehr es also Lüge ist, Hitler und Ludendorff als nebeneinanderstehend zu zeigen.

#### General Ludendorff

# Vom Seldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung

Meine Lebenserinnerungen von 1919 bis 1925



# Vom Feldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung

II. Band

Meine Lebenserinnerungen von 1926 bis 1933



# Pom Feldherrn zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volksschöpfung

III. Band

Meine Lebenserinnerungen von 1933 bis 1937



ARDICITALE OF

Aus dem digitalen Archiv jetzt erhältlich:

## Die Wahrheit von und über Erich Ludendorff

Die wichtigsten Werke auf einer DVD









Walter Löhde: Erich Ludendorffs Kindheit und Elternhaus, 138 Seiten

Erich Ludendorff: Mein militärischer Werdegang, 192 Seiten

Meine Kriegserinnerungen 1914–1918, 628 Seiten

Meine Lebenserinnerungen Band 1, 1919–1925, 424 S.

Band 2, 1926–1933, 392 S.

Band 3, 1933–1937, 277 S.

M. Ludendorff: Erich Ludendorff, Sein Wesen und Schaffen, 680 Seiten

Wer sich für die wahren Ereignisse vor, im und nach dem Ersten Weltkrieg interessiert findet in diesen Werken die sachliche Schilderung der tatsächlichen Begebenheiten von einem Zeitzeugen, dem großen Feldherrn des Ersten Weltkriegs.

Alle oben aufgelisteten Werke auf einer DVD im pdf-Format, 24,50 Euro

Die drei Bände der Lebenserinnerungen sind auch noch in Leinen gebunden mit Schutzumschlag zum Preis von je 34,00 € erhältlich.

### Verlag Hohe Warte EmbH

Tutzinger Str. 46 · D-82396 Pähl · Tel.: 08808 / 267 vertrieb@hohewarte.de · www.hohewarte.de



"Wehe dem Bolk, dem die Geschichte nicht Lehrmeisterin sein kann!" Erich Ludendorff
Erich Ludendorff nach einem Gemalde von Eißfeldt

Walter Löhde

# Erich Ludendorffs Rindheit und Elternhaus



### Der Lebensweg des Feldherrn 1865—1914

Durch Tathraft, Leiftung und unbeugsamen Willen jum Vorbild des solbatifchen Schrers!

General Ludendorff:

# Mein militärischer Werdegang

Blatter der Erinnerung an unfer ftolges Beer

192 Seiten mit 9 Bildtafeln und mehrfarbigem Schutzumschlag, 30. bis 32. Taufend, 1937, Ganzleinen 4.— RM

Man kann das Buch nicht ohne innere Bewegung lesen, denn es enthält das Leben und den Werdegang eines preußische Deutschen Offiziers der Vorkriegszeit, der durch eigene Kraft und Leistung sich zu der schwersten und verantwortungvollsten Stellung im Weltkriege emporgearbeitet hat. Wie dies möglich war, ist eine Belehrung für die Jugend von heute und morgen, in: und außerhalb der Wehrmacht. Darüber hinaus besansprucht das Buch das Interesse all derer, die den Geist und die Arbeit des alten Heeres ersahren haben oder kennenlernen wollen, und all derer, die nach eigener gerechter Würdigung der Persönlichs keit Ludendorff und ihres Werdeganges suchen.

Das ganze Buch aber durchzieht sene glühende, sast sanatische Liebe zu Deutschland, aus der heraus Ludendorffs Handeln als Soldat und Politiker allein zu begreisen ist. Das Deutsche Volk hat einen Anlaß, seinem Feldheren für diesen Lebensbericht dankbar zu sein, er ist ein Denkmal unserer alten Armee, ein Vorbild für diesunge Deutsche Wehrmacht, gegeben von dem größten Deutschen Soldaten, dem Vorbild des soldatisschen Sührers, dem Feldheren des Weltkrieges.

### Der Lebensweg des Feldherrn 1914—1918

Durch Genialitat und Kriegskunft jum Seldheren bes Welthrieges!

General Ludendorff:

## Meine Kriegserinnerungen 1914—1918

628 Seiten mit 10 Karten und 46 Skizzen, 171.—180. Tausend, 1926, Halbl. 21.60 RM; gekürzte Volksausg. 220 S., 31.—40. Tfd., Gzl. 3.—

Die Kriegserinnerungen des Seldherrn Ludendorff haben sowohl im Deutschen Volke als auch in der ganzen übrigen Welt eine ungeheure Verbreitung gefunden, wie es bisher kaum einem anderen Kriegswerk beschieden war. Als authentische Berichte des Mannes, der die gesamten Säden unserer Operation im Weltkriege in Händen hielt, sind diese Kriegs, erinnerungen das Wertvollste, was über den Weltkrieg geschrieben wurde. Ein Soldat von gewaltigem Ausmaß und von um so genialerer Leistung, wenn man bedenkt, daß er sast immer genötigt war, gegenüber dem zahlen, mäßig überlegenen Gegner mit seinen Krästen zu rechnen und hauszushalten. Jeder Deutsche muß dieses Buch zu seinem persönslichen Besitz zählen. Besonders aber der Jugend und der Deutschen Wehrmacht sei es eine Quelle des Ansporns und steten Gedenkens.

### Urkunden der Obersten Heeresleitung

über ihre Tätigkeit 1914 bis 1918

713 Seiten, 21.—25. Taufend, 1922, Halbleinen 12.60 RM

Ein geradezu erschütterndes Bild von dem ungeheuren Ringen, das die Oberste Heeresleitung überall gegen die Reichsregierung führen mußte. Es ist unentbehrlich für seden, der einen Einblick gewinnen will in die unlösbaren Jusammenhänge, die zwischen den nichtmilitärischen Kräften und Mitteln des Staates und den militärischen Bedürfnissen im Kriege wirkten.

### Kriegführung und Politik

343 Seiten, 28.—32. Tausend, 1923, Halbleinen 9.— RM

Seit dem Erscheinen von Clausewih' bedeutendem Werke "Vom Kriege" ist etwas derartig Gewaltiges über den Zusammenhang der beiden Begriffe nicht wieder geschrieben worden; man wird dieses Werk des Feldheren hinfort zu den klassischen Werken der Kriegskunst zählen.

# Erich Ludendorff sein Wesen und Schaffen

Herausgegeben und im Aufbau entworfen von Frau Dr. Math. Ludendorff

Umfang 764 Seiten einschließlich 130 Bildern und Karten, 11.—12. Taufend, 1940. Preis in Leinen gebunden 23.— RM, in Halbleder gebunden 29.— RM

Lebenswahrer und lebendiger konnen Sie den Seldherrn nicht in Erinnerung behalten als durch dieses Buch. Unvergestich sind die Eindrücke, die dieses Werk von dem Wesen, dem Charakter, und der ganzen kraftvollen Personlichkeit des Feldherrn gibt. Aus dem lebendigen Erleben dersenigen heraus, die Jahre lang mit ihm eng zusammen arbeiteten und kampften, ist in diesem Werk ein Bild von ihm entstanden, wie es plastischer und packender nicht sein kann. Offiziere der Front und der Obersten Heeresleitung schildern Erich Ludendorff als Goldaten und Seldherrn, als Kameraden und Vorgesetzten, bewährte Mitkampfer legen Zeugnis ab von seinem Geie steskampf, Frau Dr. Mathilde Ludendorff selbst zeichnet in zahle reichen Beiträgen seine herrlichen Wesenszüge. Wenn das Bild des Seldherrn und seine wahre Bedeutung für das Deutsche Volk der jetigen und spateren Generationen gezeichnet werden kann, so nur von ihr, der Lebens, und Kampfgefährtin, die dem Seld, herrn personlich am nachsten stand und seine Große von jener mit ihm gemeinsamen geistigen Warte allein zu würdigen vermag.

# Erich Ludendorff

## Sein Wesen und Schaffen

Herausgegeben von

Dr. Mathilde Ludendorff

Geschrieben

von ihr und anderen Mitarbeitern

4 farbige Tafeln, 80 Bildtafeln und 10 Kartenstiggen im Text Schlufvignetten stammen aus der Hand von

Lina Richter

6. Tausend



Ludendorffs Verlag G.m.b. H., München

## Inhaltsangabe:

### Gedicht

| Das | Werk ein Wagnis                                                                                                                                                                                   | 3                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Er  | ích Ludendorff und die Mitwelt                                                                                                                                                                    | 8                |
|     | Gedicht                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1.  | Der Pfad der Menschen zum Helden Ludendorff 2                                                                                                                                                     | 1                |
|     | Erstes Werden im Elternhause 3.  Des Feldherrn Jugendsahre 4.  Ludendorff als Kamerad 6.  Ludendorff als Vorgesetzer 7.  Die zwingende Macht der Persönlichkeit 9.  Ludendorff und die Seinen 10. | 7<br>4<br>5<br>8 |
|     | Gedicht                                                                                                                                                                                           |                  |
| 2.  | Der Feldherr des Weltkrieges 135                                                                                                                                                                  | 5                |
|     | Des Feldherrn Vorkriegstaten im Großen Generalstab                                                                                                                                                | 5                |
|     | Der Feldherr schildert das Weltkriegsgeschehen                                                                                                                                                    | 3                |
|     | Der Feldzug in Südpolen 1915                                                                                                                                                                      | 7                |
|     | Die Rettung und die Sabotage 1917                                                                                                                                                                 | 9                |

|     | Der Feldherr als Neuschöpfer der Kriegskunst 396               |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | Der Feldherr als Staatsmann in Ober-Ost 408                    |
|     | Des Feldherrn Entlassung und Revolution von oben 433           |
|     | Gedicht                                                        |
| 3.  | Der Freiheitkämpfer und Kulturgestalter 453                    |
|     | Der völkische Freiheitkämpfer gegen Rom-Juda 494               |
|     | Der Feldherr und die Politik                                   |
|     | Ludendorffs Rampf gegen die Freimaurerei 545                   |
|     | Ludendorffs Kampf gegen den Okkultismus 559                    |
|     | Ludendorffs Kampf gegen das Christentum 575                    |
|     | Ludendorff geht bahnbrechende Wege der Geschichteforschung 592 |
|     | Ludendorff als Volksschöpfer 602                               |
|     | Ludendorffs Kampf für die Freiheit der Deutschen Frau 625      |
|     | Ludendorffs Kampf für Deutsche Gotterkenntnis 634              |
|     | Gedicht                                                        |
| Er  | rich Ludendorff und die kommenden Jahrtausende 651             |
| Das | Werk singe sein Lied 663                                       |
|     | Gedicht                                                        |
|     | Anhang 673                                                     |

# Die "Rote Reihe" Seldherrnworte von Erich Ludendorff

#### Bisher sind erschienen:

Band 1: Worte an Jugend, Bauern und Arbeiter

Band 2: Worte über Wehrhaftigkeit, Goldaten, und Seldherrntum

Band 3: Worte des Seldheren über die überstaatlichen Machte

Die "Rote Reihe" enthält eine Sammlung von Aussprüchen des Seldherrn und gibt allen Deutschen Gelegenheit, aus der reichen Kriegsersahrung des Feldherrn und aus seinem Kampf gegen die überstaatlichen Mächte zu lernen und neue Erkenntnisse zu schöpfen, um daraus Folgerungen für die Lebensgestaltung zu ziehen. Durch die geschmackvolle Ausmachung sind die Bände der "Roten Reihe" ebenso wie die der "Blauen Reihe", die sa bereits in vielen Kreisen freudig aufgenommen wurden, für Geschenkzwecke besonders geeignet. Der Preis der einzelnen Bände ist unabhängig vom Umfang, der durch die Art der Zusammenstellung verschieden sein muß, einheitlich sestgelegt auf 1.50 RM kart. und 2.50 RM in rotem Leinen gebunden. Die "Rote Reihe" wird durch weitere Bände fortlausend ergänzt. Zu beziehen durch den gesamten Buchthandel, die Ludendorsschaftlungen und die "Buchvertreter.

#### Das politische Stanbardwerk des Seldheren

Beneral Ludendorff:

# Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren

232 Seiten, 91.—93. Taufend, 1939, Ganzl. 3.— RM, hart. 2.— RM

Dieses zum Verständnis der europäischen Politik und Geschichte unentbehrliche Werk des Seldherrn Erich Ludendorff ist in einer erweiterten Neuauslage erschienen. Ein ganzer Abschnitt, "Nachkriegsringen: Dem Jahwehsahre 1941 entgegen" betitelt, ist eingefügt worden. Endete das Werk früher mit dem Ausgang des Weltkrieges, so ist seit jene Zeit geschildert, welche auch die Jüngeren unter uns durchlebt haben. Somit reicht es bis in die Gegenwart hinein und zeigt das eistige Wirken Roms und des Juden, welches uns im Nachkriegsgeschehen so lebendig vor Augen steht, wenn wir es erst erkannt haben. Auf diese Weise beslebt sich auch die geschilderte geschichtliche Vergangenheit. Das ernste, aus tieser Sorge um das Deutsche Volk geschriebene Werk sührt sedem vor Augen, wie bitter notwendig es gerade heute ist, die Hintergründe des politischen Geschehens erkennen zu können.

Esiftvölkische Pflicht eines jeden Deutschen, aus den Erfahrungen und Sorschungen des Seldherrn zu lernen.



8. Berbfimond 1929

Folge 19/1. Zahrgang

Berigg u. Geriftleitung: Munden, Promenabepl. 16a. Fernruf 92361, Pofficedi.: "Ludendorffs Bollewarte-Verlag", München 3407, Wien D 129986. — Bezugsgebühr: Monatlich durch die Post RM. 1.— D 129986. — Bezugsgebühr: Monallich durch die Post NR. 1.— abschüssen befondere Vergünfigungen. Erfüllungsori: München. — (zuzügl. 6 Pl. Justellgeb.), Streisband- u. Aussandsbezug 35 Pl. mehr. 3n Idlen höherer Sewalt: Weder Rachlieferung noch Rüdzahlung Jeglicher Rachbrud aus dem Inhalt, auch auszugeweise, ift nur mit genauer Quellenangabe (Ludendorffe Bollswarte, Minchen), geflattet.

meterzeile 3 Pf., die 3 gespak Angeigengebühr: 9 gefpaltene Di tene Reklame-Millimeterzeile 30 Pf. Bei Bieberholm abichilffen befondere Berglinftigungen. Erfallungsori

Ginzelpreie 25 Pfennia Erideini

ieben Conntag.

# Das Geheimnis der Jesuitenmacht

# und ihr Ende

### Von Erich Ludendorff und Frau Dr. Mathilde Ludendorff

### Die neue Waffe für die Deutsche Abwehr

Das ift der Titel des neuen Werkes, in dem das haus Bubendorff bem Deutschen Bolt — und nicht nur ihm, fon-bern allen geknechteten Bölkern ber Erde — die Baffe in bern allen gefnechteten Bölfern ber Erde die hand gegeben hat jum Rampfe gegen die weitaus ge-fahrlichte Geheimmacht, die fein und aller Bolter Leben bedroht: Die Baffe jum Rampfe gegen Die überftaatliche

Bielen Deutschen, die unter Führung des Saufes Lubenborff die verbrecherischen, auf die Weltherschaft gerichtes ten Ziele von Jude und Freimaurer erfennen gesernt haben, deren enge Verbundenheit und listige, lügnerische und vor keinem Mittel jurudschredende Wirtungsweise, benen mag es im ersten Augenblid als zweifelhaft eric nen, bak noch ein boberer Gipfel überstaatlichen Berbrenen, dag nom ein gogerer Styfel überstäattligen Betdrei-dertums vorsanden ein könnte als wie er in Aube und Freimaurer gegeben ist — so, alle Maße überschreitend kellen sich ja schon diese beiden dar! Und doch; des Jesui-ten Art stellt sie noch beide in den Schatten, indem er — noch beste als diese — seine ganze Jurchtbarteit unter der Tanntappe eines immer freundlich und so haumlos dreite klausen Stellte unter der Angeleicher schauenden Gesichts eines "armen Bettelordens" verborgen hält. Doch diese Tarnkappe ist ihm nun von seinem alles warmen Lebens baren Totengesicht heruntergerisen — und damit seine Macht! Beruht doch auch die Macht dieses "schwarzen Feindes" — wie diesenige des Judentums und der Freimaneerei — allem voran auf dem Unerkanntsein

geines wirklichen Wesens.

Um diese bestvertarnteste Wacht in das sie wehrlos machenbe Licht ber Ertenntnis zu ftellen, tonnte bie Beiten-wende, in ber wir heute fteben, teinen größeren Griff tun als diese Aufgabe den Zweien vorzubehalten: dem, der mit bem Blid des Feldherrn und Staatsmanns die Stellung beine Sienes, das "unter der Jahne des Kreiges Gott Kriegsdienste tun will", umsaft, und jener Frau, die um das Leben der verschiedensten Seelen Bescheid weiß wie nie-mand sonst, und die in das philosophische Chaos von haute eine neue Ordnung hineinstellte. Gin Mann und eine Frau — und was die Augen dieser beiden großen Berschiebenen geschaut und erfannt haben, bas ift in diesem neuen Wert zu einer Ginheit geworben, zu ber Schöpfung einer

#### Aus dem Inhalt:

Sauptblatt: Die neue Waffe für die Deutsche Abwehr. — Der Sieg ber Jesuiten in der römischen Kirche. Das wahrhafte Bolt: Der Jesuitentrieg 1870/71. — Der Jesuitenorben und die Wissenschaft. Das ihaffende Bolt: Die schwarze Hand.

Die Sand ber überftaatligen Machte. Diele Rolge bat acht Geiten.

Wir übergeben biefes Werf bem Deutschen Bolle, damit es nun auch den Abwehrlampf gegen die Bergemaltigung durch ben Sejuitenorden führen tann.

gewaltigung durch den Jeselntendren lugten latin.
Wir übergeben es den Deutschgläubigen und den Protestanten, die sich durch ihre Geistlichkeit nicht den Jesuiten ausliesern lassen wollen, wie auch den Katholiten, die sich nach der Befreiung von dem Joch der "Leichname" Lovolas sehren.

Bir übergeben es den "internationalen", wie den "nationalen" Deutschen, die sich durch den Jesuitene orden und seine Verbündeten, den Juden und fünstlichen Juben, ben Freimaurern, gegeneinanber hegen

Das Werf ist die Fortsetung ber Befreiungstat Luihers, als er, umgeben von studierender Jugend, die Bannbulle des römischen Bapftes verbrannte und damit in der Folge Deutschen Geift von den engen Feffeln furchtbarer Anechtung befreite.

Seit 400 Jahren führt ber General bes Jesuitenordens den "ewigen Krieg" gegen alle Böller auf den Gebieten des Blutes, des Glaubens, der Aultur und der Wirtschaft, mit allen Mitteln firchlicher und ver Mirtschaft, mit allen Mitteln firchlicher und weifticher Politit, um als der "gleichjam gegenwär-tige Christus" sich sein Weltreich zu errichten. Seit 150 Jahren steht er in diesem gottesläfter-

lichen Rampfe, eng vereint mit Juden und Frei-maurern und boch im Settenstreit gegeneinander. heute follen die Deutschen in einem judifch-fret-maurerisch-demotratischen ober in einem jesuitisch-bit-

tatorijden Paneuropa verschwinden. Das ist der tiefe Sinn des internationalen Sp-

stems, unter dem wir stehen, und der sogenannten "nationalen Opposition" gegen dieses System. Roch in lehter Stunde äußerster Rot richten wir an

viog in legter Sinnde außerster Vot richten wir an die Deutschen die Frage, ob sie wirklich einen diese beiden gleich verfängnisvollen Wege gehen wollen oder endlich den Weg beschreiten werden, der ihnen mit der Bildung der "Deutschen Nüwehr" gegen jahrhundertelange Bergemaltigung gewiesen wird. Wir sind überzeugt, daß die Deutschen endlich das surchfanze Schickal kennen, dem sie blind entgegentauseln und dem Viel von Tausen.

taumeln, und dem Ruf nach Jusammenichlug und gum Abwehrtampf gegen die überstaatlichen Geheim-Abmehrtampf gegen bie überstaatlichen Geheim-mächte folgen werben. Darum übergeben wir ihnen und all ben anderen

gleich bebrangten Boltern auch bas neue Mert als Mhmehrmaffe.

Dentsche lernt fie gebranden, wenn der fittliche Kampl um Arterhaltung und Freiheit es ersordert. Je ungeheuerlicher die Gründe für die Anklagen find, die um des Boltes halber erhoben werden müssen, besto sorgfältiger muß jeder Mitburger fie tennen-lernen und verwerten. Nur fo tann er feinem Bolte

Bentide, findiert umgehend bas Wert und verbreis tet es! Jeber einzelne Deutsche halt wieber bie eigne Butunft und die Jufunft seines Boltes in seiner

Erich Ludendorff Frau Math. Ludendorff

Perfonlichfeit, wie fie in biefer Geftalt bie Geichichte noch nicht gesehen hat, und für die sicherlich eine Nachwelt nur den Ramen haben wird: das haus Ludendorff, ienen Namen, an bem für alle Zeiten das unvergängliche Berbienst haften wird, der Welt — und insbesondere dem Deutschen Bolt — aufgezeigt zu haben, daß das Schickfal der Bölker in der Haupflache von gang anderen Mächten bewegt wird wie von benjenigen, die in Paris, London, Walhington ulw. ihre Ministerien des Außeren haben und als Staatsmächte aller Welt befannt find. Dieje Dachte verfügen zwar über Schiffsgeichuge und Maidinengewehre, über Millionen-heere und Milliardenwirtichaften - fie verfügen barüber, heere und Militardenwirtschaften — fie beringen barnoer, indem gleichzeitig von den überstaatlichen Mächten her, mit denen sie von oben bis unten durchfilgt find, über sie selbst verfügt wird, wie über Schachsiguren. Wie dieses unheimliche Lun möglich ist, das wies das Haus Ludendorff in den bisherigen Kampsichriften nach, wie es aber der "Kriegsschar Jesu" — mehr als den anderen — zu einer grauenvollen Möglichfeit wird, das tut in einer atem-raubenden Bucht dieses neue Werk dar, und gibt damit dieser Macht gegenüber die Mittel an die Hand, um auch ihr bas Ende zu bereiten.

Sogleich von vorneherein läßt bies Wert jene Meinung, die auch felbit noch in ben Reihen ber ermachten Deutschen ihre Traummandler hat, als einen entjeglichen Brrtum ertenntlich werben, jene Meinung, als ob die "Rompanie Besu" eben nur ein Orben fei, ein Glieb, eine Spielart in-Jeju' eben nur ein Orden set, ein Siteo, eine Spielar in nerhalb der tömischen Kirche, ein Orden, der zwar sanati-lcher sein Ziel versolgt als die anderen und unbedenklicher ist in der Wahl seiner Mittel, der aber sonst eben nur so eine Art schwarzes Schaf in der katholischen Familie dar-stelle — und mehr nicht. Diese Wahrhaft-Harmlosen wird nach dem Studium des vorliegenden Wertes ein Grauen fhütteln. Gleich die ersten Rapitel des Buches, die einen furchtbaren Einblid in das seesenmordende Wesen und die alles durchjegende Gliederung des Jesuitenheeres eröffnen, machen es zu einer unbestreitlichen Tatsache, daß es sich gang anders verhält: daß der Tesuit der Herr geworden ift und Rom zu seinem Gescherr. Den ichlagenditen Ausdern sindet diese Tatsache darin, daß — nach den Ordenssanzunsen! — der Tesuitengeneral, der "schwarze Papit",

#### ber "Christus quasi praesens

ift, b. f. "ber gleichsam gegenwärtige Chriftus"! Demgegen-über ift bekanntlich bas fichtbare Oberhaupt ber römischen Riche, der "weiße Kapft", nur der "Setsluberteter Ehrifti" und zwar nur, sosen er "tim Amte" handelt! Schon diese Unterscheidung bietet den Schlüssel zu einem Eingang in das rechte Berständnis, und General Lubendorss signit in dem 1. Kapitel, "Der schwarze Feind":



"Ich werde Abwehrkampf und Aufklärung so lange führen, wie das Blut in meinen Adern kreist. Dann werden es andere in gleichem Geiste tun."
Antwort an den Jesuitengeneral Graf Ledochowsky 1931

#### Die erlosende Tat des Seldheren

General Ludenborff:

## Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse

120 Seiten und 9 Bilder aus Logen, 179.—183. Tausend, 1938, Ganzleinen 2.50 RM, kartoniert 1.50 RM

Dieses Buch von Erich Ludendorff ist eine Tat, deren politische und vor allem kulturelle Auswirkung kaum überschäft werden kann. Dabei ist sein Inhalt so erschütternd, daß es schwer ist, sich zu einer sachlichen und ruhigen Würdigung zu zwingen. Ungeheuerlichkeiten, die Jahrhunderte hindurch bestanden haben, ohne daß sie den ahnunglosen, von ihnen bedrohten Völkern bekannt geworden wären, stehen durch dieses Werk Ludendorffs mit einem Mal im hellen, grellen Sonnenlicht. Mit dem unerbittlichen Wahrheitsinn des Deutschen ist hier in die Dunkelkammer der sudischen Bruderliebe geleuchtet. Der Verfasser begnügte sich nicht, wie andere Bekampfer der Freimaurerei, deren undeutsches Wirken in einer geschichtlichen Epoche, zum Beispiel vor, während und nach dem Welfe kriege, zu entlarven. Sein Sorschen galt ganz im Gegenteil der Art dieses Geheimordens, also seiner Organisation, seiner Geheimlehre, seiner Gerichtsbarkeit, seiner Moral, seinem Ritus, kurg, seinem inneren Wesen, was bisher so sorglich verhällt worden war und nur in den Geheimbüchern der Freimaurerei zu finden ist, was sogar den meisten Freimaurern nur zum kleinsten Teil mitgeteilt wird. Geit Erscheinen dieses Buches sind nun elf Jahre vergangen. Obwohl die Freimaurerei heute in Deutschland verboten ist, hat fich doch in der Geschichte das immer wieder neuerstehende volkerzerstörende Wirken der überstaatlichen Freimaurerei in grellem Lichte gezeigt. Nur Aufklärung über dieses Wirken der judenhörigen Freimaurerei kann die Völker in Zukunft vor solchem Unheil bewahren.

# **Destruction of Freemasonry**

Through

### **Revelation of their Secrets**

by

General Erich Ludendorff



E-book! See the Internet under <a href="www.archive.org">www.archive.org</a>, <a href="www.archive.org">www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing</a>



Ein Bersuch der bollsommensten Bildegestaltung des Feldherrn. Groß-Oktab, 114S. m. 1 Photo auf dem Schutzumschlag u. 8 Bildern auf Aunstdruck u. 1 Ahnenstasel d. Feldherrn. Ganzl. geb. RM. 3.50.

Generallt. a. D. Bronsart v. Schellens dorf urteilt über das Buch: "Es gibt kein Werk über den Feldherrn, das uns Deutsschen diesen Reden in allen seinen Taten und Auswirkungen so lebendig vor die Augen führt und in unsere Seele so unauslöschlich eingräbt, wie "Ludendorff, der ewige Rede".

Das Buch ist mit dem Herzen geschries ben und umfaßt den ganzen Menschen und Deutschen Ludendorff.

> Verlag Pfeiffer & Co., Landsberg (Warthe).

Der Verfasser vorliegender Schrift, Matthias Köpke, kann sich der obigen Buchbeschreibung des Werkes: "Ludendorff der ewige Recke" von Alfred Stoß, nach einem umfangreichen Schriftstudium der Werke Erich Ludendorffs uneingeschränkt anschließen. Ein umfangreicheres Werk zum Leben des Feldherrn ist: "Erich Ludendorff, Sein Wesen und Schaffen", herausgegeben von Dr. Mathilde Ludendorff und natürlich seine eigenen Lebenserinnerungen in 3 Bänden. Alle Werke sind digitalisiert erhältlich unter <a href="www.scribd.com">www.scribd.com</a>, <a href="www.scribd.com">www.archive.org</a> oder unter einer anderen Internetadresse.

Erich und Mathilde Ludendorff

# Die Judenmacht ihr Wesen und Ende

Mit 40 Abbildungen

Perausgegeben

bon

Dr. Mathilde Ludendorff



### Inhaltsverzeichnis

| Einleitung: Der Jude — eine Weltgefahr?           | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 9   |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| 1. Des Juden Aberglaube und "fromme" Pflichten    |                              |     |
| Des Juden Aberglaube und unser Abwehrkampf .      | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$ | 17  |
| Der Jude gepeitscht durch Jahwehs kluch           | E.C.                         | 18  |
| Die jüdische Seele                                | M. C.                        | 25  |
| Der Kabbalahaberglaube des Juden                  | E.C.                         | 31  |
| Ein Schächtgesetz der Kabbalah                    | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 36  |
| Des Juden Seelenbild in seiner Sprache            | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$ | 44  |
| 2. Des Juden Kampfscharen                         |                              |     |
| U) Die freimaurer                                 |                              |     |
| Das System aller Priesterkasten                   | M. C.                        | 51  |
| Juda, ein fanatisches Priestervolk                |                              | 53  |
| Die Freimaurer sind künstliche Juden              |                              | 59  |
| Das Einfangen der Großen in die Cogen             |                              | 72  |
| Die Abrichtung zum künstlichen Juden              |                              | 83  |
| Die Scheinkämpfe des Juden und seine Kampfscharen |                              | 93  |
| Das Geheimnis der Freimaurerei — die Beschnei=    |                              | _   |
| dung! / Freimaurer=Schurz und symbolische Be=     |                              |     |
| schneidung                                        | E.C.                         | 97  |
| Die Unmoral des jüdischen Rituals der Freimaurer= |                              |     |
| logen                                             | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 103 |
| Die Hochgradbrüder als bewußte Judendiener        | E.C.                         | 124 |
| Der Satanismus der Hochgradbrüder                 | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 133 |
| 3) Die Christen                                   |                              |     |
| Die Befahren des Christentums als Fremdglauben,   |                              |     |
| Okkultwahn und Judenlehre                         | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$ | 142 |
| Die Christen sind künstliche Juden                |                              |     |
|                                                   |                              | . • |

|       | Die christlichen Kirchen im Hilfdienst für Judas      | pöl=  | 227 C                        | 150   |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
|       | fische Ziele                                          | • •   | m.c.                         | 152   |
|       | Rabbiner und Priester in "geistlicher Brudergeme      | em=   |                              |       |
|       | fchaft"                                               | • •   | E.C.                         | 156   |
|       | Der Christ als gelähmter Untisemit                    |       | $\mathfrak{M}.\mathfrak{C}.$ | 164   |
|       | Der Papst und der Hohepriester                        |       | E.C.                         | 121   |
|       | Der Gnadenstuhl Jahwehs                               |       | E. L.                        | 177   |
|       | Jüdische Mission                                      |       | ni. c.                       | 179   |
|       | Judengeständnis: Völkerzerstörung durch Christent     | um    | E. C.                        | 183   |
|       | Wie die Christen Judas Schafe wurden                  |       | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 189   |
|       | Der "Gottesbegriff": Jahweh                           |       | E. L.                        | 194   |
|       | Die jüdische Moral gestaltet die Geschichte der Völ   | _     | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 204   |
|       | Das Unheil der Säuglingstaufe und ihr jüdischer S     |       | E.C.                         | 216   |
|       | Der Sinn der christlichen Taufe                       |       | 217. <b>C</b> .              | 220   |
|       | Die Judenblütigkeit Jesu — eine Grundlage             |       |                              |       |
|       | Christenlehre                                         |       | E.C.                         | 229   |
|       | Das "Vaterunser", der Christen heiliges Gebet,        |       | <b>∪.</b>                    |       |
|       | Kaddischgebet der Juden                               | Vu2   | m. c.                        | 237   |
|       |                                                       | • . • | m.c.                         | 243   |
|       | Weibesächtung der Priesterkasten                      |       | E. E.                        | 247   |
|       | Der Jude Paulus und die frau                          |       |                              | 252   |
|       | Dom "verzeihlichen Betruge"                           | •     | E. L.                        |       |
|       | Das alte Cestament — ein junges Buch                  | •     | M. C.                        | 254   |
|       | Das "fabrizierte" neue Testament                      | •     | E. E.                        | 270   |
|       | Urtfremd und arteigen                                 | •     | m.c.                         | 287   |
|       | Des Volkes Schicksal in christlichen Bildwerken .     |       |                              |       |
|       | Judentum und Christentum ein Gegensat?                | •     | m.C.                         | 301   |
|       |                                                       |       |                              |       |
| 3. De | r Jude erfüllt die politischen und wirtschaftlichen s | irom  | men Pfli                     | chten |
| **    | ~                                                     |       |                              |       |
| 21)   | Jüdisch fromme Politik                                |       |                              |       |
|       | Der feldherr enthüllt das politische Treiben der jü   | idi=  |                              |       |
|       | schen Kampsscharen                                    |       | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 311   |
|       | Ein Nationalfeiertag zu Ehren Jahwehs                 |       |                              |       |
|       | Der Judenfluch des Hauses Romanow und eine            |       |                              |       |
|       | "monarchisch=nationale" Zeitung                       |       | $\mathfrak{M}.\mathfrak{L}.$ | 317   |
|       | Tannenberg                                            |       |                              | •     |
|       | Immer der gleiche Volksbetrug                         | •     | m.c.                         | 325   |
|       | Deutschland als Sündenbock                            |       |                              |       |
|       | Das Auto der jüdischen Konfessionen                   |       |                              |       |
|       | Seht die Schlachtschafe                               |       |                              |       |
|       | refer our rationalityale                              | •     | ٠. ٤.                        |       |

| über jüdische Weltmacht und das "Pro-Palästina-                                    |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Komitee"                                                                           | 340 |  |  |
| Die Judenherrschaft im [8. Jahrhundert und heute<br>nur ein Pro-Palästina-Komitee! | 344 |  |  |
| Der Judenstaat Palästina nach Deutschen Siegen . E.C.                              | 346 |  |  |
| Was will der Jude mit Palästina? — Aus einer                                       |     |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              | 352 |  |  |
| 3) Jüdisch fromme wirtschaftliche Ausraubung                                       |     |  |  |
| Das Enteignen eine "schwere Arbeit" M. C.                                          | 360 |  |  |
| Der arbeitende Mensch in der Wirtschaft E.C.                                       | 373 |  |  |
| Freie Wirtschaft                                                                   | 381 |  |  |
| Zur Befreiung der schaffenden Deutschen E.C.                                       | 389 |  |  |
| Weg mit Goldwährung und Börse E. C.                                                |     |  |  |
|                                                                                    |     |  |  |
| 4. Über jüdische Kampfesweise und wirksame Abwehr                                  |     |  |  |
| Unsere Kampfesweise                                                                | 405 |  |  |
| Die "Mondnatur" auf der Drehscheibe M. C.                                          | 407 |  |  |
| Im Kampf gegen Juda                                                                | 413 |  |  |
| Ist der Jude nur ein Parasit? M. C.                                                | 417 |  |  |
| Antisemitismus gegen Antigojismus E. C.                                            | 421 |  |  |
| Sinnvoller Abwehrkampf gegen die Juden M. C.                                       | 428 |  |  |
| Der Jude und die Deutsche "Ceichtgläubigkeit" gegen=                               |     |  |  |
| über jüdischen Kampfesweisen E.u.M.C.                                              | 432 |  |  |
| Vom unsichtbaren Hakenkreuz E.C.                                                   | 434 |  |  |
| Die gespaltene Kriegsführung des Juden E.C.                                        | 438 |  |  |
| Durch Sektenkämpfe zum Siege über freie Völker . M. C.                             | 442 |  |  |
| Schluß: Freiheit oder Kollektiv? E. C.                                             | 446 |  |  |
| Verzeichnis der Erstveröffentlichungen der einzelnen Aufsätze                      |     |  |  |

.

# Nachfolgend die Lebenserinnerungen "Statt Heiligenschein und Hexenzeichen mein Leben"

# von Mathilde Ludendorff

(Dr. von Kemnitz)

in 6 Bänden.

# Statt Heiligenschein oder Herenzeichen mein Leben

I. Teil Kindheit und Jugend

Mathilde Ludendorff (Dr. von Kemnit)

Mit acht Abbildungen

# Durch Forschen und Schicksal zum Sinn des Lebens

II. Teil von:

Statt Heiligenschein oder Hexenzeichen mein Leben

von

Mathilde Ludendorff (Dr. von Kemnitz)

Mit zwölf Abbildungen



## Erkenntnís – Erlösung

III. Teil von:

# Statt Heiligenschein oder Herenzeichen mein Leben

von

#### Mathilde Ludendorff

(Dr. von Kemnig)

Mit zehn Abbildungen



Verlag Hohe Warte

Franz von Bebenburg Pähl 1952

### Herrliches Schaffen

und des

### Freiheitskampfes ernster Beginn

IV. Teil von:

Statt Beiligenschein und Herenzeichen mein Leben

von

Mathilde Ludendorff (Dr. von Kemnig)

Mit vierzehn Abbildungen

### Freiheitskampf wider eine Welt von Feinden an der Seite des Feldherrn Ludendorff

V. Teil von

Statt Zeiligenschein und Zerenzeichen mein Leben

von

Mathilde Ludendorff

(Dr. med. von Kemnitz)

Mit 16 Abbildungen

19 67

Verlegt bei Franz von Bebenburg in Pähl

### Freiheitskampf wider eine Welt von Feinden an der Seite des Feldherrn Ludendorff

VI. Teil von

Statt Zeiligenschein und Zepenzeichen mein Leben

nou

Mathilde Ludendorff
(Dr. med. von Kemnig)

Mit 18 Abbildungen

19 68

Verlegt bei Franz von Bebenburg in Pähl

Mathilde Ludendorff (Dr. von Remnit)

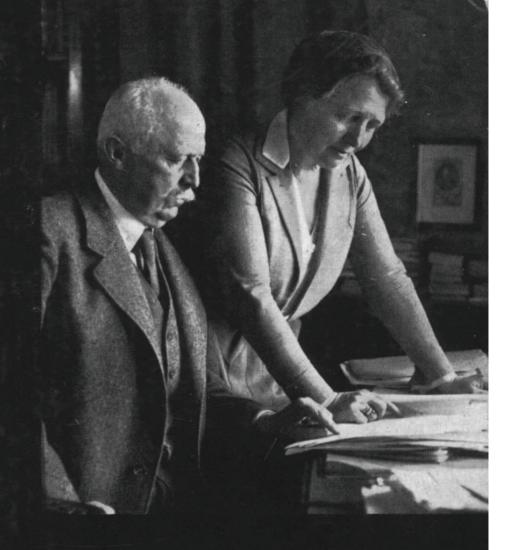

Freiheitskampf wider eine Welt von Feinden an der Seite des Feldherrn Ludendorff

Die Jahre von 1929-1933/37

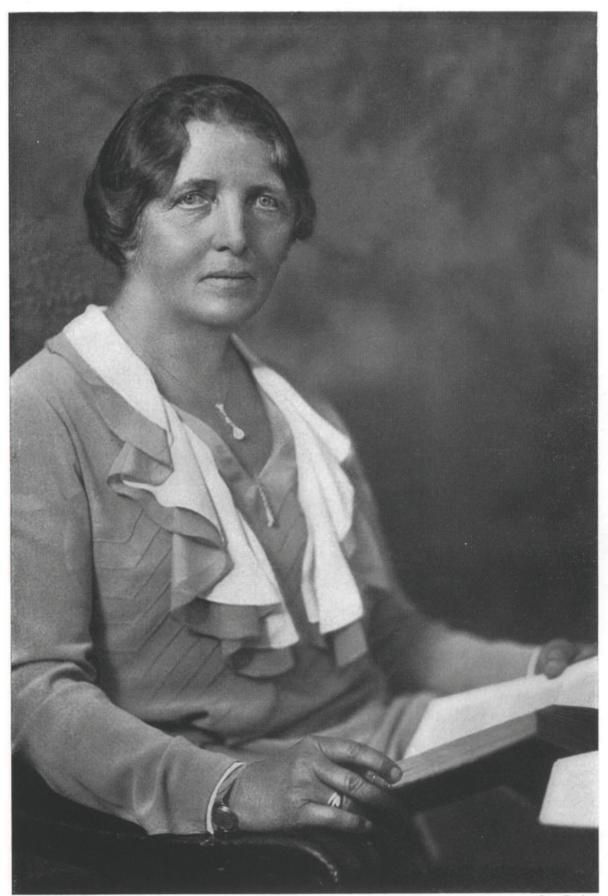

Got. Grainer

Marphi dinami

# Mathilde Ludendorff ihr Werk und Wirken

Herausgegeben von

#### Beneral Ludendorff

geschrieben

von ihm und anderen Mitarbeitern

Die Federzeichnungen stammen aus der Hand von Lina Richter, geb. Spieß



Ludendorffs Verlag G.m.b.K., München

#### Inhaltsangabe:

|    |                                                             | Geite |
|----|-------------------------------------------------------------|-------|
|    | Der Sinn dieses Werkes. Von Seneral Erich Ludendorff        | 1     |
|    | Aus dem Leben:                                              |       |
| 1. | Aus dem Leben mit meiner Schwester. Von Frau Frieda Stahl,  |       |
|    | geb. Spieß                                                  | 5     |
| 2. | Mutter und Kinder. Von Ingeborg Freifrau Karg von Beben-    |       |
|    | burg, Hanno und Asto von Kemnitz                            | 22    |
| 3. | Als Lebens- und Kampfgefährtin. Von General Erich Luden-    |       |
|    | dorff                                                       | 39    |
|    | Als Arzt:                                                   |       |
| 4. | Mathilde Ludendorff als Arztin und ihre Bedeutung als Arzt. |       |
|    | Von Dr. med. Karl Friedrich Gerstenberg                     | 70    |
| 5. | Heilig sei die Minne. Von Frau Rektorin Margarete Rosikat   | 87    |
|    | Als Vorkämpferin für ihr Geschlecht:                        |       |
| 6. | Die Frau im öffentlichen Leben von Volk und Staat. Von Frau |       |
|    | Isse Wentel                                                 | 97    |
| 7. | Die Mutterschaft und ihr Erzieheramt. Von Frau Friederike   |       |
|    | Emmerich                                                    | 115   |
|    | Als Kämpfer gegen die überstaatlichen Mächte:               |       |
| 8. | Abwehrkampf gegen die geheimen überstaatlichen Machte. Von  |       |
|    | Fräulein Elly Ziese                                         | 131   |

|     |                                                                | Geite |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|
| 9.  | Abwehrkampf gegen die Christenlehre. Von Rudolf Schmidt        | 154   |
| 10. | Abwehrkampf gegen den Okkultismus. Von Hermann Rehwaldt        | 172   |
|     |                                                                |       |
|     | Als Schöpfer Deutscher Gotterkenntnis:                         |       |
| 11. | Die Philosophie auf dem Wege zur Erkenntnis. Von Walter        |       |
|     | Löhde                                                          | 188   |
| 12. | Der göttliche Sinn des Menschenlebens. Von Rektorin Frau       |       |
|     | Margarete Rosifat                                              | 200   |
| 13. | Das Werden des Weltalls und der Menschenseele. Von Ge-         |       |
|     | neral Erich Ludendorff                                         | 216   |
| 14. | Das Wesen der Geele. Von Nervenarzt Dr. med. Georg Rochow      | 235   |
| 15. | Wesen und Ziele der Erziehung nach der "Philosophie der Er-    |       |
|     | ziehung". Von Lehrer Ernst Hauck                               | 253   |
| 16. | "Die Philosophie der Geschichte" als Grundlage der Erhaltung   |       |
|     | unsterblicher Völker. Von Studienrat Hans Find                 | 272   |
| 17. | Wesen und Macht der Kultur nach dem "Gottlied der Völker".     |       |
|     | Von Kapitan Alfred Stoß                                        | 292   |
| 18. | Der Schöpferin der Deutschen Sotterkenntnis — ein Gedicht. Von |       |
|     | Lehrer Ernst Hauck                                             | 311   |
|     | Mathilde Ludendorff im Werk und Wirken. Von General Erich      |       |
|     | Ludendorff                                                     | 313   |
|     | At faces                                                       |       |
|     | Anlagen:                                                       |       |
|     | Ahnentafel von Frau Dr. Mathilde Ludendorff                    |       |
|     | Werke und Schriften von Frau Dr. Mathilde Ludendorff           |       |
|     | Auffätze von Frau Dr. Mathilde Ludendorff                      |       |



Froh sei die Heimkehr

zu dem Deutschen Slauben,
Wer zögert oder wehwund
rückwärts schaut,
Darf noch nicht heim zu ihm!
Voch ist der Markstein,
da er steht und zaudert,
Der heimatnächste,
den die Seele wählt.
Frei laß' er andre zieh'n!

### Festschrift

zum achtzigsten Geburtstage

#### Mathilde Ludendorffs

aus dem Kreise ihrer Mitarbeiter

Herausgegeben vom Bund für Gotterkenntnis (L) in Tutzing

19

#### Inhalts-Überlicht

| Dorwort                                                                                                                | ç          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dr. Mathilde Ludendorff vor der Spruchkammer<br>Von Wilhelm Prothmann                                                  | <b>)</b> ) |
| Mathilde Ludendorff und die überstaatlichen Mächte<br>Von Walter Löhde                                                 | 3)         |
| Philosophische Begründung der Freiheit<br>durch Immanuel Kant und durch Mathilde Ludendorff<br>Von Dr. Edmund Reinhard | 63         |
| Die gegenwärtige Krise der Naturwissenschaften<br>und ihre Überwindung durch die Philosophie                           | Vo         |
| Von Wilhelm Knake                                                                                                      | 88         |
| Von Dr. Werner Preisinger                                                                                              | 147        |
| Von Eberhard Beißwenger                                                                                                | 166        |
| Volksschöpfung im Sinne Erich Ludendorffs — Grundlage der Einheit Deutschlands                                         |            |
| Von Walter Leon                                                                                                        | 193        |
| Von Dr. Rudolf Sand                                                                                                    | 207        |

# Besitzen Sie schon alle Bände der "Blauen Reihe"?

Die "Blane Reihe" ift Wegweiser und Belfer gu Deutscher Lebensgestaltung in Deutscher Gotterkenntnis fur ben Singelnen und fur bas Bolt.

Die "Blaue Reihe" umfaßt Abhandlungen von Frau Dr. Mathilde Ludendorff, die so allgemeinverständlich geschrieben sind, daß es keine Schwierigkeiten für den Leser gibt, in den Inhalt einzudringen und ihn, wenn er sich dann auf den gleichen Boden zu stellen vermag, zur Leitlinie seiner Lebensführung zu machen. In der "Blauen Reihe" sind bisher erschienen:

Band 1: Deutscher Gottglaube

geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.- RM., 84 Geiten, 46.-50. Ifd., 1938

Band 2: Aus der Sotterkenntnis meiner Werke geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 27.-31. Taufend, 1937

Band 3: Sippenfeiern-Sippenleben geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 96 Seiten, 6.-10. Tfd., 1937

Band 4: Für Feierstunden geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 124 Geiten, 1937.

Band 5: **Wahn und seine Wirtung** geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 100 Geiten, 1938.

Band 6: Bon Wahrheit und Irrtum geh. 1.50 RM., Ganzl. 2.50 RM., 104 Geiten, 1938.

Band 7: Und du, liebe Jugend geh. 1.50 RM., Sanzl. 2.50 RM., 104 Geiten, 1938.

Behntausenden von Deutschen Volksgeschwistern haben die Bande der "Blauen Reihe" schon Anregung, Bereicherung und Freude gebracht. Hiermit ist sedem auch die Möglichkeit gegeben, anderen durch Geschenke zu Sippenfesten oder Feiertagen Freude zu bereiten. Die Bande der "Blauen Reihe" sind durch Inhalt und geschmachvolle Ausstattung bestens dafür geeignet.

Bu beziehen durch den gesamten Buchhandel und die Ludendorff-Buchhandlungen. Bestellungen nehmen auch die Buchvertreter unseres Berlages entgegen.

Ludenborffs Berlag, G. m. b. S., Manchen 19

Hinzu kommen noch der Band 8: "Auf Wegen zur Erkenntnis" und Band 9: "Für Dein Nachsinnen".

Alle Bände im Internet unter <u>www.archive.org</u>, <u>www.scribd.com</u> oder anderen Internetadressen einsehbar oder käuflich zu erwerben.

#### Die philosophischen Werke Mathilde Ludendorffs

Triumph des Unsterblichkeitwillens

54.—56. Tsd., 327 S., engl. Ausgabe 264 S.

Der Seele Ursprung und Wesen

1. Teil: Schöpfungsgeschichte

21.-22. Tsd., 160 S., 10 Abb., engl. Ausgabe 116 S.

2. Teil: Des Menschen Seele

25. Tsd., 320 S., engl. Ausgabe 260 S.

3. Teil: Selbstschöpfung

14. Tsd., 292 S.

Der Seele Wirken und Gestalten

1. Teil: Des Kindes Seele und der Eltern Amt

Eine Philosophie der Erziehung, 23.—24. Tsd., 475 S.

2. Teil: Die Volksseele und ihre Machtgestalter

Eine Philosophie der Geschichte, 13.—14. Tsd., 516 S.

3. Teil: Das Gottlied der Völker

Eine Philosophie der Kulturen, 10.—11. Tsd., 462 S.

Das Jenseitsgut der Menschenseele

1. Teil: Der Mensch das große Wagnis der Schöpfung

1.-2. Tsd., 281 S.

2. Teil: Unnahbarkeit des Vollendeten

1.—2. Tsd., 300 S.

3. Teil: Von der Herrlichkeit des Schöpfungszieles

1.—2. Tsd., 380 S.

In den Gefilden der Gottoffenbarung, 1.—2. Tsd., 370 S.

Das Hohe Lied der göttlichen Wahlkraft

1.—2. Tsd., 264 S.

Der Siegeszug der Physik — ein Triumph der Gotterkenntnis meiner Werke, 1.—4. Tsd., 295 S.

Wunder der Biologie im Lichte der Gotterkenntnis meiner Werke

- 1. Band, 1.—2. Tsd., 362 S.
- 2. Band, 1.—2. Tsd., 260 S.

#### Jüdischer Glaube gestaltet Realpolitik

"Der Quell", Zeitschrift für Beistesfreiheit, brachte folgenden Brief Dr. M. Subendorff s.

#### Gehr geehrter Berr!

In Ihrem Briefe vom 19. 8. fragten Sie an, ob ich für Ihr Novemberheft "Der Weg" einen kurzen Beitrag aus meiner Feber zu geben gewillt sei. Gewiß würde ich Ihnen biese Bitte nicht abschlagen, aber das nunmehr endgültig rechtskräftige Urteil der Spruchtammer München, das mich in die Gruppe der Aktivisten eingestuft hat, verbietet mie leider nicht nur viele Dinge, die ich beim besten Willen gar nicht erstrebe, so zum Beispiel das Amt eines Notars und eines Nechtsanwaltes, das mir als Psychiater und Philosoph im 75. Lebensiahr ein klein wenig zu mühsam zu erreichen wäre, sondern auch unter anderem die schriftstellerische Lätigkeit auf 7 Jahre hin. Aber diesen Brief können Sie sa, da Sie nicht von der Spruchkammer an geistige Ketten gelegt sind, ganz so verwenden, wie Sie wollen.

Es wird vielleicht die Leser Ihrer Zeitschrift interesseren können, daß ich in ben 32 Jahren meines politischen Ringens für die Kreiheit aller Völker der Erde sehr oft eine iehr ernste Erfahrung gemacht habe. Besonders bei der Abwehr der großen Gesahr für die wirtschaftliche und geistige Selbständigkeit und Freiheit der Bölker, die wir in dem isbisch-orthodoren Weltziel sehen mussen, fehlen oft die gründlichen Kenntnisse über den Glauben, der in den Vertretern des südischen Volkes die sich für das messianische Weltreich unter südischer Oberherrschaft einseben, alles wirtschaftliche, politische und kulturelle Handeln und Unterlassen bestimmt. Aus solcher Erfahrung heraus habe ich die Spruchkammer-Anklagen gegen mich dazu verwertet, solchen Wißständen für die Begenwart und Zukunft ein Ende zu machen.

Aus den religiösen, für den gläubigen Juden maßgebenden Werken und aus den geschichtlichen Dokumenten habe ich alles Wesentliche und Unentbehrliche zusammengetragen. In beiden Instanzen wurde mir aber verwehrt, den Wahrheitsbeweis zu bringen doch kann ihn seder dem stenographischen Bericht auf hundert Druckseiten (Verlag Hohe Warte, (13 b) Pähl b. Weilheim/Obb.) entnehmen. Wie wichtig es bei der Aberwindung der großen Gefahr ist, hier ganz genau Bescheid zu wissen und den Juden durch seinen eigenen Blauben zu überwinden, dafür möchte ich ein kleines Erlebnis diesem Briefe anvertrauen.

Den vier Jahren Spruchkammerverfolgung gingen eineinhalb Jahre voraus, in denen ich von allen möglichen Gektionen ber Demokratie der 11SU vernommen wurde, mahrend die Security Police gar manches Mal mit dem Auto schon vor der Ture fand, um mich nötigenfalls abzuführen Go tam denn auch einmal ein Mann, dem der Saft gegen mich nur so aus ben Augen sprübte und der mit Dilfe eines sehr farten Stimmaufmandes hoffte mich verängstigen zu können. "Wollen Sie alles verantworten, mas Sie in ber Zeitschrift "Am heiligen Quell' veröffentlicht haben?" fragte er brobent "Matürlich, es fteht ja auch mein Rame babei." — Darauf wurden mir Stellen aus Artikeln vorgelesen, die offenbar als ein großes Verbrechen angesehen wurden, und als ich dabei völlig ruhig blieb, kam die Frage nicht gesprochen, sondern geschrien: "Wissen Sie denn gar nicht, was Ihnen bevorsteht?" — "O boch, ich habe ja schon ein ganzes Jahr hindurch den herrlichen Freiheitsgeist der Demokratie der USA kennen gelernt und weiß recht wohl, mas mir bevorsteht aber ich begreife Sie überhaupt nicht." — "Was fällt Ihnen ein?" — "Ja, mochten Sie nicht horen, weshalb Sie mir so unbegreiflich find? Wenn ich mich nicht sehr irre, sind Sie doch Jude. Und ich möchte darauf wetten, daß Sie ein orthodorer Jude find, beshalb begreife ich gar nicht, warum Sie so mit mir verfahren! Sie wissen boch so gut wie ich, daß Isaat, der von Ihrem Bott Jahweh selbst vor dem Opfertode behütet wurde, in allen seinen Worten so maßgebend und unantastbar ist wie Ihr Bott Jahweh selbst." - Der Besichtsausdruck veranderte sich schon ein wenig. - "Sie wissen auch, daß sein Sohn Jakob, der sich durch eine List den Segen für Esau erschlich, das judische Bolt bedeutet. Der Segen, der Jakob den Tau des Himmels, die Fettigkeit der Erde, Korn

und Wein die Fülle verheißt und ihm zusagt, daß die Völker ihm dienen mussen und ihm zu Füßen fallen muffen, wird von allen orthodoren Juden mit Freuden begrüßt und mit Eifer zur Erfüllung geführt. Niemals wird irgendein orthodorer Jude, also niemals werden auch Gie selbst diesen, die Weltherrschaft verheißenden Segen Jahwehs durch Isaak vergeffen!" — Bag und Broll sind aus bem Besicht verschwunden, und Spannung, was nun noch von mir gesagt wird, liegt auf den Zügen. — "Gern aber vergessen alle orthodoren Juden und auch Sie in dieser Stunde ben zweiten Segen, den Jahreh durch ben Mund Isaaks nun dem Esau gibt, nachdem er die List erkannt hat. Gau ist alles nichtjudische Bolt, das wissen Sie! Und Sie wissen auch, daß in Ihrer Thora im 1. Buch Moses 27, Bers 39 und 40 zu lesen steht: "Da antwortete Isaat, sein Vater, und sprach zu ihm: Siehe ba, Du wirst keine fette Wohnung haben auf Erden und der Lau des himmels von oben her ist Dir fern. Deines Schwertes wirst Du Dich nahren und Du wirst Deinem Bruder dienen. Und es wird geschehen, daß Du Dich aufraffst und sein Joch von Deinem Palse reißen wirst und auch herr bist.' - Und nun tommen Gie als orthodorer Jude und magen es, mir zu broben und Strafen in Aussicht zu stellen für das, mas ich gesprochen und geschrieben habe? Mein Mann und ich haben in der Judenfrage nie ein Wort geschrieben oder gesprochen, das etwas anderes gewesen wäre als das Abschütteln bes Joches Jakobs von unserem Salse, mit dem Ziele auch Herr zu sein. Wer also erfüllt denn hier die Berheißung, die Jahweh durch Isaak gibt? Mun, ich denke doch, der Esau in Gestalt meines verstorbenen Mannes und ich! Und wer magt es, Ihrem Botte Jahmeh zuwiderzuhandeln?"

Das Besicht mir gegenüber ift weiß. Der Jude erhebt sich, spricht mit der Stimme bebend

die Worte: "Ich danke sehr", verbeugt sich und verläßt rückwärtsgehend den Raum.

Dieser kleine Vorfall ist nur einer von sehr vielen Erfahrungen in dieser Richtung während 32 Jahren. Zweierlei möchte er denen, die die Befahr überwinden wollen, an die Seele legen. Einmal, daß sie den zusammengetragenen Wahrheitsbeweis gründlich aufnehmen und verwerten. Und zum anderen, daß sie sich tief einprägen: Nur der Ramps wird hier zum Ziele führen, der gerade den orthodoren Juden als von ihrem Botte Jahweh selbst verheißener Kamps erscheinen muß, ein Ringen um die Freiheit aller nichtzüdischen Völker, der niemals über das Ziel hinausschießt, der niemals etwas anderes ist als das in ernster Moral verwirklichte Abschütteln des Joches Jakobs von dem Halse und der Wunsch aller Bölker, selbst auch Herr zu sein. Es lebe die Freiheit aller Völker!

Dr. Mathilde Ludenborff

#### Noch einmal der Esaus Segen

Aus einem Briefe Dr. Mathilde Ludendorffs

Es wundert mich keineswegs, daß man meine Feststellungen über den Esausegen widerlegen möchte. Wir dürsen schließlich nicht vergessen, daß viele Freismaurerlogen, deren eingeweihte Hochgradbrüder sie zur Errichtung und Erhaltung des Tempels Salomons zu lenken haben, in Deutschland wieder neu an der "Arbeit" sind.

Das Messianische Reich soll also noch nicht bestehen? Es soll nicht mit Recht auf den 14. 5. 1948 von uns angesetzt sein? Man sagt Ihnen: als Beweis hiersür brauche man doch nur auf den außergewöhnlich heftigen Streit der großen südisschen Organisationen hinzuweisen, der gerade über die wirtschaftliche Versorgung des Staates Israel entbrannt sei? Wie schlicht sind Sie unterrichtet, daß Ihnen solcher Hinweis einleuchtet! Zank und Streit werden immer im südischen Volk blühen, besonders wenn es sich um das Mittel zur Weltmacht, um das Geld handelt! Sewiß, der echte Ramps zwischen den Juden in Israel und in der "Diaspora" und der Scheinkamps zwischen Zionisten und Antizionisten innerhalb der Diaspora

ist sehr heftig. Ben Gurion hat ihn auch keineswegs durch seinen Tadel über die zugeschnürten Geldsäcke in der Diaspora befänftigt. Ja, die dann aus Empörung gegründete "Bond Aktion" hat die "Joint" der südischen Hochfinanz zu dem Entschluß gebracht, die Sammlungen für Ifrael überhaupt abzustellen, bis diese "Bond Attion" wieder aufgehört habe. Das war der Grund, weshalb Adenauer so sanft gedroht wurde, falls Deutschland nicht der Geldnot Ifraels durch Zahlung von mehr als 3 Milliarden DeMark abhülfe. Damit hatten zugleich die Araber die Ante wort Baruchs auf ihr Bundnis mit dem Papst, als auch der Papst seine Antwort zu seinem Plan des beiligen romischen Reiches deutscher Nation, denn Adenauers Anhang in der Bundesrepublik erlitt durch die Bonkotterklärung der Araber stars ken Abbruch. Aber gerade der Umstand, daß er Baruch spielend gelingt, Folgezustände aus dem Bank ber judischen Organisationen mit den politischen Fernzielen und mit dem Spiel auf dem Schachbrett Europas zu vereinen, sollte Ihnen doch jut Genüge beweisen, daß das Meffianische Reich eben schon Gegenwart ift. Det auffallende, öffentliche Streit zwischen großen südischen Organisationen kommt nicht von ungefähr: ift es doch setzt umfo notwendiger, diese Gosim im Zweisel zu halten, damit sie nur sa nicht ihr nach südischer Orthodoxie bestehendes Recht in Anspruch nehmen, nämlich "sich aufzuraffen, das Joch Jacobs von ihrem Halse zu reißen und auch Berr" zu sein (Moses I, 27, Bers 39 - 40).

Die Hauptsache ist, daß die "Vereinten Nationen" die große jüdische Dachsorganisation des gesamten Judentums, den 1936 gegründeten "jüdischen Weltstongreß", anerkannt haben. Diese Dachorganisation lenkt die UND, die ja eine sür die jüdische Weltleitung beruhigende jüdischsfreimaurerische Nehrheit hat, ganz unauffällig. Neben dieser Organisation, die die politische Repräsentation der jüdischen Weltherrschaft darsiellt, sieht dann noch die sinanzielle, die "Joint", als zweite össentliche Repräsentation der jüdischen Weltherrschaft in Gestalt der jüdischen Hochsinanz. Wollen Sie noch mehr Beweise? Nun gut! Die genannten Streitigkeiten der jüdischen Berbände werden im übrigen nie die Leitung des jüdischen Brith stören dürsen oder wollen. Sbenso wenig wird sich der Sinssluß dieses Geheimordens auf die eingeweihten Hochgradbrüder je mindern. Von Zank und Streit ist niemals etwas Bedrohliches sür das Judentum zu erwarten, da über allem, ganz wie über dem einzelnen Juden, die Gesetze der Thora als unsantastbares Wort Jahwehs stehen, auch wenn kein Rabbiner zugegen ist. Wehe

dem unfolgsamen "Maser".

Nun, wenden Sie aber noch ein, weite Teile des Judentums lehnten es ab, in Israel das ersehnte Messianische Reich zu sehen. Sie weisen darauf hin, daß Juden, die voll Hossianischen Op-Lagern nach Israel ausgewandert waren, nach Monaten nur mühsam, durch einen zum Schein vorgenommenen Abertritt zum Katholizismus aus diesem, wie sie sagten, "grauenvollen Iwangsghetto mit Briefzensur und sortwährender Bespitzelung" die ersehnte Ausweisung erhielten. So sei der 14. 5. 48 als Gründungstag des Staates Israel nicht mit der Errichtung des Messianischen Reiches gleichzusen. Aber gerade an diesem Einwand kann Ihnen bewiesen werden, was man abstreiten will. Als Unterlage sür die Tatsache, daß die jüdische Leirung die USA als das Land ihrer eigentslichen Weltherrschaft, das Land Israel aber nur als symbolisches Kennzeichen dieser Herrschaft ausehen, mag Ihnen solgende Mitteilung dienen. H. Friedrichsen weist uns darauf hin, daß die "Bereinten Nationen" ganz öffentlich als die der jüdischen Weltherrschaft untergebenen Völker des Erdballs kenntlich gemacht wurden. Er schreibt:

"Es hat einen Sinn, den gleichen symbolischen Sinn, warum auch die Fahne der Bereinten Nationen bis auf eine Kleinigkeit sich mit der Fahne Israels deckt."

Was aber brachte er zuvor schon als Beweis dafür, daß die UNO für die Weltleitung par nichts underes bedeutet als die vollendete Errichtung des Messianischen Reiches durch den Sieg der Juden 1948 über die Sprier und Araber, der dann zur Errichtung Israels führte? Er zitiert zunächst aus JEA:

"Bierzig Tonnen Steine aus den Castel-Steinbrüchen bei Jerusalem werden beim Bau des Uno-Sebaudes in New York verwendet. Die Kampfe an den Castel-Höhen

im Jahre 1948 brachten bie Wende im füdischen Unabhängigkeitskampf."

Dann aber fährt der Verfasser mit Recht fort:

"Da nicht anzunehmen ist, daß in den ganzen Bereinigten Staaten sich keine geeigneten Steine finden sollten, um das Bebäude der "Bereinten Nationen" in New York zu errichten, so muß der Transport dieser Steine aus Israel und ausgerechnet von den Quaste (das ist die arabische Form des Ortes) Höhen, wo die tapfere Freiwilligen-Truppe der Araber unter Abdurrahman el Husseini im Feuer der gleichzeitig von der Sowjetunion und den USA mit modernen Wassen belieferten Juden verblutete, einen Sinn haben."

Diese prablerische Meldung der JTA ist für uns sehr wesentlich. "Der Zorn Jahrehs" müßte die Prahler nach jüdischem Slauben dafür strasen, daß sie uns diesen großen Sefallen getan haben! Denn nun ist sa klipp und klar, daß die jüdische Weltleitung selbst den Beginn des Messianischen Weltreiches auf den 14. 5. 1948 datiert. Wir wissen nun, was die vierzig Tonnen Steine für das Sebäude der UNO dem Judentum offen zu künden haben: Der "einzige Unterschied" zwischen der messianischen Zeit und der vormessianischen ist heute Tatsache: die vereinten Nationen des Erdballs sind dem jüdischen Volk unterkänig – wie es

ber Talmud für den Anbruch diefes Zeitalters ausfagt.

Die Stunde, in der der gesetweitene Jude erstmals dessen gegenwärtig sein muß, daß die nichtsüdischen Bölker (der "Esau") "sich aufrassen, das Joch Jacobs (des Juden) von ihren Schultern reißen und auch Herr sind", ist also heute gestommen. Möge die Auftlärung über den Sau-Segen sich ganz der ungeheuren Bedeutung dieser geschichtlichen Stunde gemäß Bahn brechen! Bilt es doch alle nichtsüdischen und nichtdristlichen Bölker, aber auch alle Chrissen und Freimaurer über die Berheißung Jahwehs an Sau nach südischem Seheimsinn auszullären, und diese Auftlärung auch noch mit den vorhin genannten, vom Judentum selbst gelieserten Beweisen zu verbinden. Erst in dieser Stunde hat nach südischem Seheimglauben Sau das Recht, das Joch abzuwersen und selbst Herr zu sein, denn der Segen sur Sau hat erst dann Gültigkeit, wenn die Berheißung sur Jacob erfüllt, dieser also Herr über viele Völker ist. Sehenso wichtig und dringlich ist aber auch die Aufgabe, allen Juden nun den Segen für Sau in Erinnerung zu bringen, dessen Seheimsinn sie seheimsen. Furchtbare Weltkriege, Stlavenelend in Fülle könnten verhütet werden, wenn dies rechtzeitig gelingt!

Dandeln Sie also dementsprechend, ehe es zu spät ist. Noch nie wurde allen Wissenden eine so hohe Möglichkeit Unheil zu verhüten gegeben. Noch nie lag auf

allen so hohe Verantwortung!

Es lebe die Freiheit!

Dr. Mathilde Ludendorff.

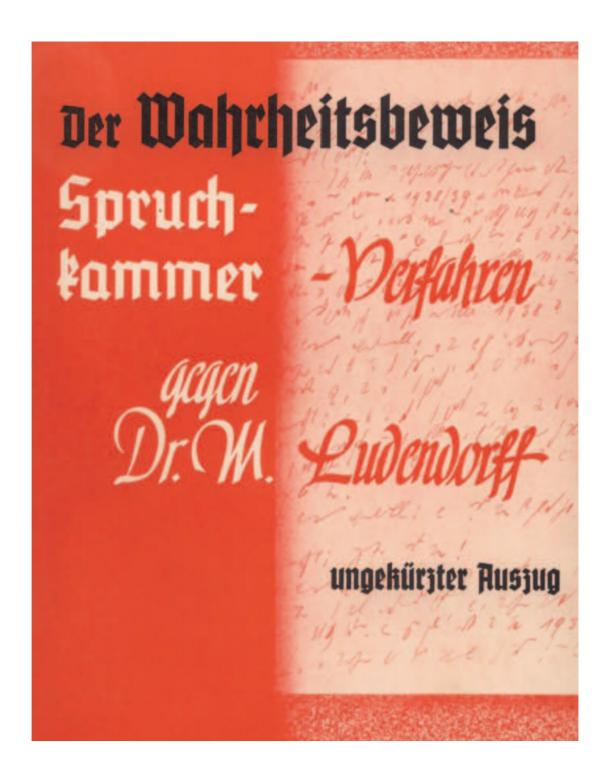

#### Der Wahrheitsbeweis

Das von Dr. Mathilde Ludendorff in der Abhandlung "Jüdischer Glaube gestaltet Realpolitik" (S. 2 letzter Absatz des genannten Aufsatzes) erwähnte Buch. Es wird darin über die Gefahr von jüdischen, christlichen und freimaurerischen Glaubenslehren für die wirtschaftliche Selbständigkeit, für die Freiheit und für das Leben der nichtjüdischen Völker berichtet! Ungekürzter Auszug aus dem Berufungsantrag des Rechtsanwaltes Eberhard Engelhardt. Herausgegeben von Franz von Bebenburg/Pähl, Verlag Hohe Warte, 89 Seiten. Digitalisiert erhältlich im Internet unter <a href="www.scribd.com">www.scribd.com</a>, <a href="www.archive.org">www.archive.org</a> beim Verlag Hohe Warte, <a href="www.hohewarte.de">www.hohewarte.de</a> oder einer anderen Bezugsquelle.

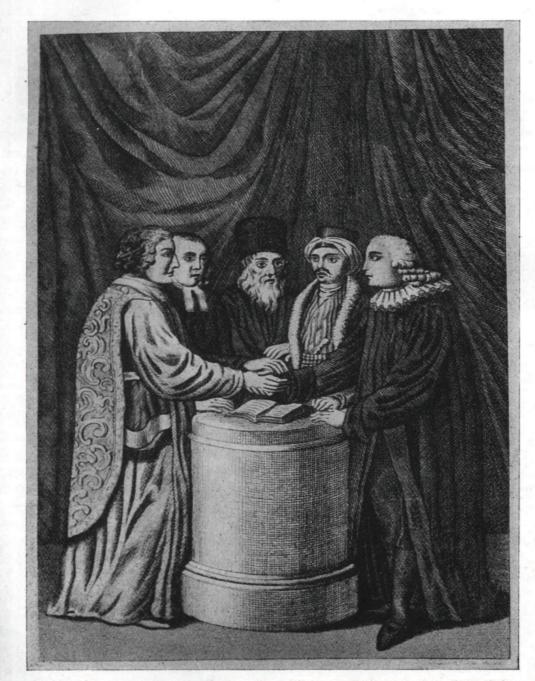

Die jubischen Ronfessionen, Priefter bes Mohammedanismus, bes latholijchen und lutherischen reformierten Christentums, werden von dem Rabbiner auf die Bibel vereidigt Stich aus einer alten freimaurerischen Geheimschrift

Die <u>jüdischen Konfessionen</u>, Priester des Mohammedanismus, des katholischen und lutherischen reformierten Christentums, werden von dem Rabbiner auf die <u>Bibel</u> vereidigt.

Stich aus einer alten freimaurerischen Geheimschrift

(Quelle: Erich und Mathilde Ludendorff: "Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende"; Ludendorffs Verlag, 1939. Bei <u>www.archive.org</u> oder woanders erhältlich).

Siehe zum obigen Bild auch die Schrift von M. Köpke: "Das Buch der Kriege Jahwehs" im Internet unter <u>www.archive.org</u>, <u>www.scribd.com</u> oder einer anderen Quelle.

Folgend einige Zusammenstellungen von Matthias Köpke als e-Bücher (PDF-Dateien) kostenlos im Internet unter: www.archive.org, www.scribd.com oder anderen Quellen:

- 1. "Das wahre Gesicht von Jakob dem Betrüger", 2014.
- 2. "Das Buch der Kriege Jahwehs", 2014.
- **3. "Kampf für Wahlenthaltung** Ein Mittel zur Vernichtung des Systems? Ein Mittel zur Deutschen Neugestaltung?", 2013.
- 4. "Kampfgift Alkohol", 2013.
- 5. "Der Freiheitskampf des Hauses Ludendorff", 2014.
- 6. "Der Papst, oberster Gerichtsherr der BR Deutschland", 2014.
- 7. "Der jüdische Sinn von Beschneidung und Taufe", 2014.
- 8. "Scheinwerfer-Leuchten", 2014.
- 9. "Haus Ludendorff und Wort Gottes", 2014.
- 10. "Jahweh, Esausegen und Jakobs Joch", 2014.
- 11. "Es war vor einhundert Jahren", 2014.
- **12. "Destruction of Freemasonry through Revelation of their Secrets" von Erich Ludendorff;** Herausgegeben von Matthias Köpke, E-book, 2014.
- 13. "Schrifttumsverzeichnis von Erich Ludendorff und Dr. Mathilde Ludendorff" Eine Übersicht ihrer Veröffentlichungen, 2014.
- 14. "Denkschrift: Mit brennender Sorge", Offener Brief, 2015.
- 15. "Drei Irrtümer und ihre Folgen", Okkultismus, 2015.
- 16. "Vom Wesen und Wirken des Bibelgottes Jahweh und seiner Kirche", 2015.
- 17. "Warum sind meine Kinder nicht geimpft?", 2015.
- 18. "Erich Ludendorff. Eine Antwort auf Verleumdungen des Toten", 2015
- 19. "Die Hochflut des Okkultismus", 2016.
- **20.** "Meine Klage bei den Kirchen- undRabbinergerichten", 2016.
- 21. "Die Ludendorff-Bewegung und der Nationalsozialismus" 2017.

Besucht auch meinen Internetkanal bei Youtube: <a href="https://www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing">www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing</a> und schaut bei Videos und Playlists hinein

# Videos von Matthias Köpke auf <a href="https://www.youtube.com">www.youtube.com</a> und <a href="https://www.archive.org">www.archive.org</a> :

- 1. Die Bibel, ein Handbuch der Völkervernichtung?
- 2. Lässt sich völkisches Deutschtum mit dem Kirchendogma vereinbaren?
- 3. Was ist der "Esausegen"?
- 4. Was bedeutet die Beschneidung im Judentum?
- 5. Drei Irrtümer und ihre Folgen.
- 6. "Ludendorffs Volkswarte"; 1929-1933.
- 7. "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft";
- 8. Den Christen Jahweh, den Deutschen Gott.
- 9. Ist der Bibelgott Jahweh der Moloch?
- 10. Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende.
- 11. Judengeständnis: Völkerzerstörung durch Christentum.
- 12. Der Papst und der Hohepriester.
- **13. Denkschrift:** Mit brennender Sorge; Ein offener Brief von Matthias Köpke. 2015
- 14. Was bedeutet die Taufe im Christentum.
- 15. Der Papst, oberster Gerichtsherr der BRD.
- 16. Selbstzeugnisse des kirchlichen Weltmachtstrebens.
- 17. Die symbolische Beschneidung in der Freimaurerei.
- 18. Der Esausegen bei Mathilde Ludendorff.
- 19. Meine Klage vor den Kirchen- u. Rabbinergerichten.
- 20. Die Hochflut des Okkultismus.

Die Anzahl der Videos wird ständig erweitert! Abonniert oder besucht deshalb meinen Youtube-Kanal:

www.youtube.com/user/Genesis2740Blessing Schaut auch bei Videos und Playlists hinein!

## Die Ludendorff-Bewegung und der Nationalsozialismus

Eine Zusammenstellung aus originalen Zeitungsartikeln der Jahre 1929 bis 1933!

> 2. erweiterte Auflage, 69 Seiten. Eigenverlag, 2017

Eine schöne Ergänzung zu der Schrift von M. Köpke "Schrifttumsverzeichnis von Erich Ludendorff und Dr. Mathilde Ludendorff"! Im Internet digitalisiert und kostenlos als PDF-Datei unter www.archive.org oder anderen Quellen erhältlich.

## Erich Ludendorff. Eine Antwort auf Verleumdungen des Toten

Mit dem Tatsachenbericht "Ludendorff warnt Hitler", originalen Zeitdokumenten und "Hitlers Geldgeber werden enthüllt".

> 1. Auflage Eigenverlag, 2015

Eine schöne Ergänzung zu der Schrift von M. Köpke "Schrifttumsverzeichnis von Erich Ludendorff und Dr. Mathilde Ludendorff"! Im Internet digitalisiert und kostenlos als PDF-Datei unter www.archive.org oder anderen Quellen erhältlich.